# Deutsches Wochenblatt zum Kampse um die Wahrheit HERAUSGEBER: DULIUS STREICHER

Nummer 50

Ericheint wedentl. Einzel-Re. 20 Pig. Bezugeverlet monailich S.4 Pig. muchglich Bostbestelligeld. Bestellungen bei dem Briefträger oder der justand. Postankalt. Nachbestellungen a. d. Berlag. Schlieb der Anweigenannahmer 14 Tage vor Erscheinen. Preis für Geschäfts-Ang.: Die ca. 22 mm breite, I mm bede Raum-fielle im Anweigenteil — 35 RM.

Nürnberg, im Dezember 1935

Berlag Der Stürmer, Julius Streicher, Nürnberg-A. Pfannenichmiedegasse in Berlagsleitung: Mar Fink, Rürnberg-A. Pfannensichmiedegasse in. Fernsprecher 21830. Postichechkonto Umt Rürnberg Ne. 106. Schriftleitung: Nürnberg-A. Pfannenichmiedegasse in. Fernsprecher 21872. Rebaktionsichlass Freitag (nochmittags). Briefanichrifte Rürnberg 2 Schliebfach 318

13. Jahr 1935

# Die Rädelsführer

Riesenskandal in Paris / Riesenskandal in Belgrad / Skandale in aller Welt / Juden in der Hauptrolle

Bur Zeit beschäftigt fich die Deffentlichkeit zweier Lander mit zwei Riefentorruptionsprozeffen. Frantreich und Jugoflawien. In Frantreich ift es der Staviely-Proges, ber ein immer größeres Ausmaß annimmt. In Jugoflawien ift es ber Prozeg gegen Schlefinger und Genoffen. Beide Prozeffe haben mit- | einander außerordentliche Aehnlichkeit. In beiden Falsen gehören bis Wöbelassistrer ber judischen Raffe an. In nter befinden ben Schiebungen und Befledungen in größtem Umfang durchgefahrt. In beiden Fällen sind Regierungsleute und Abgeordnete darin verwidelt. Der Prozes in Belgrad (Jugoflawien) ift bor turgem gu Ende gebracht worden. Ginhun. dertzwanzig Angeklagte fagen auf der Anklagebant. Unglaubliche Berbrechen tamen zu Tage. Enteigneter Forstbesich war verschoben, Dokumente waren gefälicht, Riefensummen waren unterich lagen, Befter dungen waren burchgeführt worden. Der Sauptangeflagte war der Jude Adolf Schlesinger. Er erhielt fieben Jahre Buchthaus. Der Ctaviely-Brogen aber ift noch nicht zu Ende. Er wird noch langere Zeit in Anspruch nehmen. Er ift noch größer und unerhörter als der Schlefinger-Projeg in Belgrad. Der Hauptschuldige jedoch, ber Jude Stavisth fann nicht mehr abgeurteilt werden. Er hat fich felbst gerichtet, er hat sich erschoffen.

Der Nichtjude, der von der Judenfrage keine Ahnung hat, wird es als einen "Zufall" betrachten, daß in düsen beiden Korruptionsprozessen Juden die Rädelsfülzer sind. Der Wissende denkt anders. Er weiß, es kann yar nicht anders sein. Er weiß, es ist kein Zusall, daß bei allen derartigen Riesenskandalen die treibenden Kräste der ind ischen Rasse angehören. Er weiß, es ist

#### Aus dem Inhalt

Franksurter Zeitung und Mischehe Siegfried Kahn Grauenhaftes Berbrechen an einer deutschen Frau Das Kaus der Küte Kildesheimer Juden unter sich Die Praxis der jüdischen Arztin Irma Kraus Los vom Materialismus



Der Zeufel Geld hat stets gesiegt / 2Bo Egoismus überwiegt — Jedoch Alljudas Macht zerfällt / Dort, wo ein Volk zusammenhält

tein Zufall, daß die drei größten Korruptionsprozesse | ten. Gegen die Juden Barmat, Autister, und Etlaret. in Deutschland gegen drei Juden geführt werden muß- | Er weiß, es ist tein Zufall, daß vor turzem auch

# Die Juden sind unser Unglück!

Spanken seinen Korrnptionsstandal batte. Das bort ebensalls Aldgeordnete bestochen worden waren. Und das auch in diesem Standal ein Jude die Hauptrolle spielte, der Jude Strang. All dies ist kein Zufall, sons dern eine natürliche, stare und logische Sache. Sie bängt ausammen mit der Judenstrage und mit der Rassanstausammen mit der Judenstrage und mit der Rassanstwachenes Voll Sie ist ein künstlich zusammenzgebaltenes Gemisch. Sie ist ein künstlich zusammenzgebaltenes Gemisch. Sin Gemisch von Parias, von Auswarflingen. Von Wenschen, denen das Verzbrechen im Vlutesstätzt. Die nicht anders können, als sortwährend Verbrechen begehen. Und die sich darum auch verbrechen begehen. Und die sich darum auch verbrechen besertsche Gesebelautet:

"Co ift erlaubt, das hab und Gut des Richtjuden zu nehmen. Go ift erlaubt, den Richtjuden zu betrügen und zu bestechen." (Sepher ikkarim III e 25 u. a.)

Das fübliche Blut als Sit des Berbrechens, der Talmud. Schulchan aruch als Rezept und Gestrauchsanweisung hiezu, das ist das ganze Gehelmals. Wer es kennt, der weiß den Prozeß Schlesinger in Belgrad, den Prozeß Stavisky in Paris und all die ans deren Standale richtig zu deuten.

Der weiß aber auch, daß Riesenstandale, Riesenfchiebungen und Riesenbetrügereien in der Welt solange nicht aushören werden, solange die jüdische Rasse nicht für immer unschädlich gemacht ist.

# Juden beten für Italien

Die in Italien erschelnenbe subische Beitung "Israel" teilt mit, baß in den Synagogen für den Sleg Italiens gebetet werde. Die Iuden seien entschlossen, die größten Opfer sur den Exsolg der italienischen Armee zu beingen. Unaufgehlärte Italiener, die das lesen, werden nun sagen: seht her, die Juden beten für Italien, es gibt doch anständige Iuden! Diese Italiener, die so sagden und das gesagte glauben, tun gut, wenn sie über das nachdenken, was Deutschland im Weltkeieg erlebt hat. So lange die deutschen Soldaten siegreiche Schlachten schlugen "beteien" die Iuden in den Synagogen sur den Endsieg Deutschlands. Als Deutschland den Krieg verloren hatte, waren die Iuden an der Spise derer, die Kaiser und Volk verrieten. Sie machten die Novemberrevolution, die Schimpf und Schande liber Deutschland brachte und an deren Folgen Deutschland heute noch zu tragen hat. Der gleiche Rabbiner, der in der Meher Synagoge den "siegreichen" Kaiser Wilhelm II. in sein "Gebet" ausgenommen hatte, war mit dabei, als die in Elsaß Lothringen einziehenden Franzosen sich als Sieger seiern ließen.

Die Italiener tun gut, wenn sie von dem illdischen "Gebrt" ebenso wenig halten, wie man vom judischen Sibe halten kann. Schon Martin Luther hat gesagt:

"Trau heinem Juchs auf geliner Beib, und keinem Illb bei feinem Elb",

Die Italiener tun gut, wenn sie hinter die Rulissen bes Weltsheaters schauen: während in den Synagogen für den Sieg Italiens "gebetet" wird, warten jüdische Vörsenhyänen auf die Leichname von Völkern, die, ohne es zu wissen, am Inden zu Geunde gehen. So war es bisher und so wird es bleiben, dis die nichtsüdische Welt das jüdische Weltbetrugsmanöver durchschaut hat.

## Die Existenz der südischen Rasse

#### Sie ist abhängig von der dauernden Ausübung talmudischer Berbrechen

Das "Jörgelitische Familienblatt für die Schweis" bringt in Nr. 33 in einer Art Jubiläumsnummer einen Leitartikel, der wie folgt beginnt:

#### 3um 19. Jionistenkongreß

In einem tragischen Wendepuntt ber judischen Geschichte tritt ber 19. Zionipentongreh gusammen. Wir sichen vor einer ungeahnten Situation. Theodox Derzels Prophezeiung, daß der Antisemitismus eine unausvottbare Weltkrautheit sei, hat im benachbarten Deutschland eine unfagbar fraffe Bestätigung erfahren. Das hochbedeutende dentice Judentum fieht bor ber Gefahr vollständiger Bernichtung. Tamit ift über bas beutiche Jubentum eine Tragobie heraufgezogen, Die bis bor turgem noch unbentbar ichien. Man wußte, bag in Deutschland ein ftarfer Antisemitismus befrand. Man wußte aber nicht, daß er bis jur Giebehine totlichen baffes gebeihen tonne. Man hielt bie Deutschen in großen Teilen für Antifemlten, für Judengegner; man ahnte aber nicht, ball fie fich von einem Regime barbarifder Banden beherriden laffen würden. Man hielt es für möglich, bag die Judenfeinde den Eine flug der Anden in ben berichiedenen Zweigen menich. lider Betätigung ftart gurudbrangen tonnten. Man hielt es für unmöglich, daß fie ben Inden bie nadte Erifteng auch in ber wirtschaftlichen Sphare bestreiten, ja bis gur biretten Aushungerung vorgehen wurden

Was hat nun dieses Deutschland, das von der "antifemitischen Krantheit" fo ftart befallen tft, getan? Es hat dem Juden die Möglichkeit genommen, das deutsche Boll politifd gu gerfeben und gu berheben. Es hat ihm die Möglichkeit genommen, jemals wieder in Deutschland einen Berrat burchführen gu konnen, wie den im November 1918. Es hat ble judifde Schmug. und Schundliteratur befeltlat. Es bat bie Rinos und Theater bon ben gemeinen judifden Botenftuden gereinigt. Es bot die indische Jagamufit "Riggermusit" besettigt. Es hat die jubifche Rorruption mit bratonischen Magnahmen ausgerottet. Es hat ber Schiebung und ber Spekulation ein Ende gemacht. Es hat ben Blns herabgesenkt und buldet nicht mehr ben lublichen Bucher und die Sals. abidneiberei. Es buldet nicht mehr ben Betrug,

die Massenausbeutung. Es verbietet die Schänstung, Entrassung und Entsittlichung nichtstädischer Frauen und Mädchen. Das hat Deutschland getan. Und unter diesen Mahnahmen blüht das deutsche Boll auf, wird start und anständig, ist glüdlich und zusseieden. Der Jude aber ist nicht zusrieden. Er erklärt: "Ich werde vernichtet, man nimmt mir die nachte Existenz."

Wiso ist die Existenz des Juden nicht die Anstans digkeit, die Rechtschaffenheit, die Ehrlichskeit, sondern der Betrug, der Wucher, die Schändung unserer Rasse, die Verhehung und der Verrat unseres Volkes, die Verhehung und der Verrat unseres Volkes, die Verbreistung von Schmut und Schund, die Schiestung, die Korruption, die Spekulation. Die Existenz des Juden ist also das Verbrechen. Das Verbrechen auf allen Gebieten des deutschen Lebens.

Das "Järaelitische Familienblatt sür die Schweis" hat mit seinem Leitartikel "Zum 19. Zionistenkongreß" ein wertvolles Geständnis abgelegt. Es hat das eingestanden, was der Stürmer seit mehr als einem Jahrzehnt schreibt und was das Judentum selbst täglich tausendsach beweist: "Judentum ist organisiertes Berbrechertum."

#### Die Ein-Mann-Demonstration Was in Bukarest geschah

Die in London erscheinende jubische Wochenzeitung berichtet in Nr. 78, 1. Nov. 1935, folgendes:

"Ein judifcher Student ber ftantlichen technischen Sochschule Bamel Berg, Bularest, machte am Samotag eine Eine Dan anne Demonstration

gegen Ragie Deutschland. Er weigerte fich namlich bie Schule zu besuchen, weil die Rlaffe der Ginfepung eines von der Unis verfität Ronigeberg nach dort berufenen Professors beimohnte."

#### Rasseschändung in Rumänien

#### Die Zat eines jüdischen Arztes

Die Czeenowiger Deutsche Tagespost" vom beseitigt. Es hat die jüdische Korruption mit dratonischen Mahnahmen ausgerottet. Es hat der Schiebung und der Spekulation ein Ende gemacht. Es hat den Zins herabgesenkt und duldet nicht mehr den jüdischen Wucher und die Halse Gemesteilung, den Ramscherbaus, der Kamscherbaus, der Kamscherbaus, der Kamscherbaus, den Kamscherbaus, den Kamscherbaus, den Kamscherbaus, der Kamscherbaus der Kathat in den Kreisen der hriftlichen Berölkerung tiesste Erbitterung hervorgerusen.

#### Der Jude zerstört die Kultur

Durch die lategorische Ablehung der Persönlichteit und damit der Nation und ihres rassischen Inhaltes zerstört die jüdischemarristische Lehre die elementaren Grundlagen der gesamten menschlichen Kultur.

Abolf hitler: "Mein Rampf" Seite 351.

# Was man in Amerika für schön



Mar en Arblo

Armen und Beinen, au' dem Sarvest Misen Ball, vo geführt von Herr und Frau F. Relly. Dally News 8 8, 35

Wer gegen den Juden kämpft, ringt mit dem Teufel! surion

# Frankfurter Zeitung und Misschehe

Ein gesundes Urteil des Berliner Landgerichts / Die Franksurter Zeitung verkritt jüdische Interessen / Wann erscheint dieses Blatt in hebräischer Sprache

Das Landgericht in Berlin bat vor kurzem ein Urteil gefällt, das von einem gesunden Rasseempfinden fbricht. Es bandelt sich um die Wiederherstellung einer Mische. Eine mit einem Zuden verheiratete Micht judin batte fich von ihrem indischen Gatten getrennt. Die von ihr betriebene Gbescheidung war erfolglos geblieben. Der Jude wollte sich nicht fcheiden laffen. Run war die Richtsudin schon feit einem Jahre von ibrem Gatten fort. Da flagte diefer auf Biederherftellung der Che. Er berief sich dabei auf die Rürnberger Gesette, wonach Eben, die por dem Reichsparteitag 1935 geschloffen sind, Gültigkeit haben. Er wollte, daß die nichtjüdische Frau durch Richterspruch gezwungen werden sollte, wieder zu ihrem judischen Gatten gurudgutehren. Das Gericht lehnte dies ab und erklarte, daß der judische Gatte fein Recht mißbrauche, wenn er ein solches Berlangen stelle. Es begrundete die Ablehnung wie folgt:

"Das Herftellungsverlangen des Alagere fiellt fich auch deshalb als Difbrauch dar, weil die Bellagte - wie fie ausdrüdlich geltend macht - fich im hentigen Reiche außerstande fühlt, die eheliche Lebensgemeinidaft mit dem Aläger, der ein Jude ift, wieder berguftellen. Die völlige Entfremdung zwijden ben Parteien hat ihre Urfache jum nicht geringften Teil in dem Rafe senunterschied der Parteien und in dem darauf beruhenden Unvermögen, fich zu verstehen. Das bei ber Bellagten durch ihre bisherigen Erfahrungen mit dem Alfager wachgerusene und jest ausdrüdlich befundete völlische Empfinden mag noch eine Bertiefung erfahren haben durch das im Gefet bom 15. Ceptember 1935 jum Edunge bes bentichen Blutes und ber bentichen Ehre ansgesprochene Cheverbot zwischen Ariern und Juden und die hierdurch flare Berausstellung des Raffenuntericiedes. Jedenfalls hat die Bellagte Deutlich jum Aluedrud gebracht, daß ihr völfisches Emp. finden ihr eine Rüdlehr zum Kläger uns Can ber Alager trop Kenntuis Diemoglik fes Empfindens der Bellagien die herstellung ber ehes lichen Lebensgemeinschaft verlangt, fo ftellt fich fein Berlangen auch and diefem Grunde ale Difbrauch dar.

Dingu fommt, dağ mit Mudficht auf Die lange Eren: nung und die Entfremdung der Parteien eine Bieberherstellung der Che, wie fie der Alager verlangt, gleichfam einer neuen Cheichliefung gleichzusenen mare. Wenn auch dem oben angeführten Rürnberger Gesest eine rudwirkende Araft nicht gegeben ift, fo wurde doch unter analoger Unwendung des Sinnes und 3medes diefes Gejetes, das gutunftige Cheichliefjungen zwischen Ariern und Juden verbietet, dann ein Rechtsmigbrauch borliegen, wenn ein judifcher Chemann die von ihm getrennt lebende arifde Chefran gegen deren aust brudlich befundetes völtisches Empfinden zwingen will, Die cheliche Lebensgemeinschaft mit ihm wiederherzuftel-Ien. Demnach erachtet Die Rammer and Diesem Gefichtspunkt heraus Die Bellagte nicht für berpflichtet, dem Herfiellungsverlangen des Mlägers Folge au leiften."

Ueber dieses Urteil und seine Begründung ift die "Franksurter Zeitung" außerordentlich unangenehm berührt. Gle schreibt:

"Die rechtliche Folgerung ift die ,analoge Anwendung" der Gefepe auf bestehende Ehen, auf die fie nach ben ausdrudlichen Erflärungen maggebender Perfontigfeiten feine Anwendung finden jollen. Da die im Rurnberger Gefet vorgeschriebene Mechtsfolge ber Richtigfeit aber vifensichtlich nicht in Betracht tommen fonnte, verwirklichte bas Landgericht die Analogie auf indireltem Wege, indem es auf den Cab des Bürgerlichen Gesehbuches zurüdgriff, daß zwar die Chegatten einander gur ehelichen Lebensgemeinschaft verpflichtet find, daß aber ein Recht auf diese Gemeinschaft insoweit nicht besteht, als feine Geltendmadjung fich als Diffbrauch Darftelten wurde. Mechtlich bleibt die Mijchefe fo, dem Bortlaut der Rurnberger Gefebe entsprechend, beiteben. Aber tatjächlich ift fie unter Billigung des Gerichts mit der Trennung der Gemeinschaft aufgehoben. Es ift gu zweifeln, daß dies Ergebnis im Ginne des Gefeb. gebers liege."

Die "Frankfurter Zeitung" hat teln Intereffe an ber nationalfogialiftischen Weltanichauung. Gie hat auch kein Interesse an der Reinhaltung des deutschen Blutes Batte fie bies, dann wurde fie eina folgendermaßen geldrieben haben:

"Das Landgericht Berlin hat die Wiederhers ftellung einer Che zwischen einem Juden und einer Deutschen abgelehnt. Das mag mit ben bergeit noch geltenden Bestimmungen nicht gang in Gintlang gu bringen fein, umfomehr ift aber biefes gefunde Urteil ju begrüßen. Gine Che zwischen zwei fo bollig berichiedenen und gegenfählichen Raffen, ift ein Berbrechen wider die Ratur und wider Die Sittlichleit. Wer beshalb verantwortungebewußt bem deutschen Bolle gegenüber handelt, der darf folche

Eben nicht wiederherftellen, sondern er muß es begrite gen, wenn fie andeinanbergeben. Satte bas Gericht anders gehandelt, jo wirbe es vielleicht der Form und bem Paragraphen Geninge geleiftet haben, aber ce hatte entgegen gehandelt bem gejunden beutichen Rechtsempfinden, es hatte entgegen gehandelt bem wies bererwachten deutschen Raffeinstintt und Raffestols und es hatte entgegen gehandelt dem fittlichen Berants wortungsbewußtsein gegenüber bem beutiden Bolt."

So hatte die "Frankfurter Zeitung" ichreiben muf. fen, wenn sie deutsch und nationalfogialistisch benten würde. Gie benft aber offentundig judifch. Sie fann nicht anders denken auf Grund ihrer Bergangenheit und ihrer heimlichen Bunfche für die Bulunft. Sie vertritt nicht die deutschen Interessen sondern die jus dischen. Und da ift es an der Zeit, daß diefes Blatt sich nicht mehr "Franksurter Zeitung" nennt, sondern "Israelitisches Nationalblatt" und dag es fünftig nicht mehr in deutscher, sondern in hebraischer Sprache ericheint.

# Was die Judenpresse im Ausland zu sagen weiß

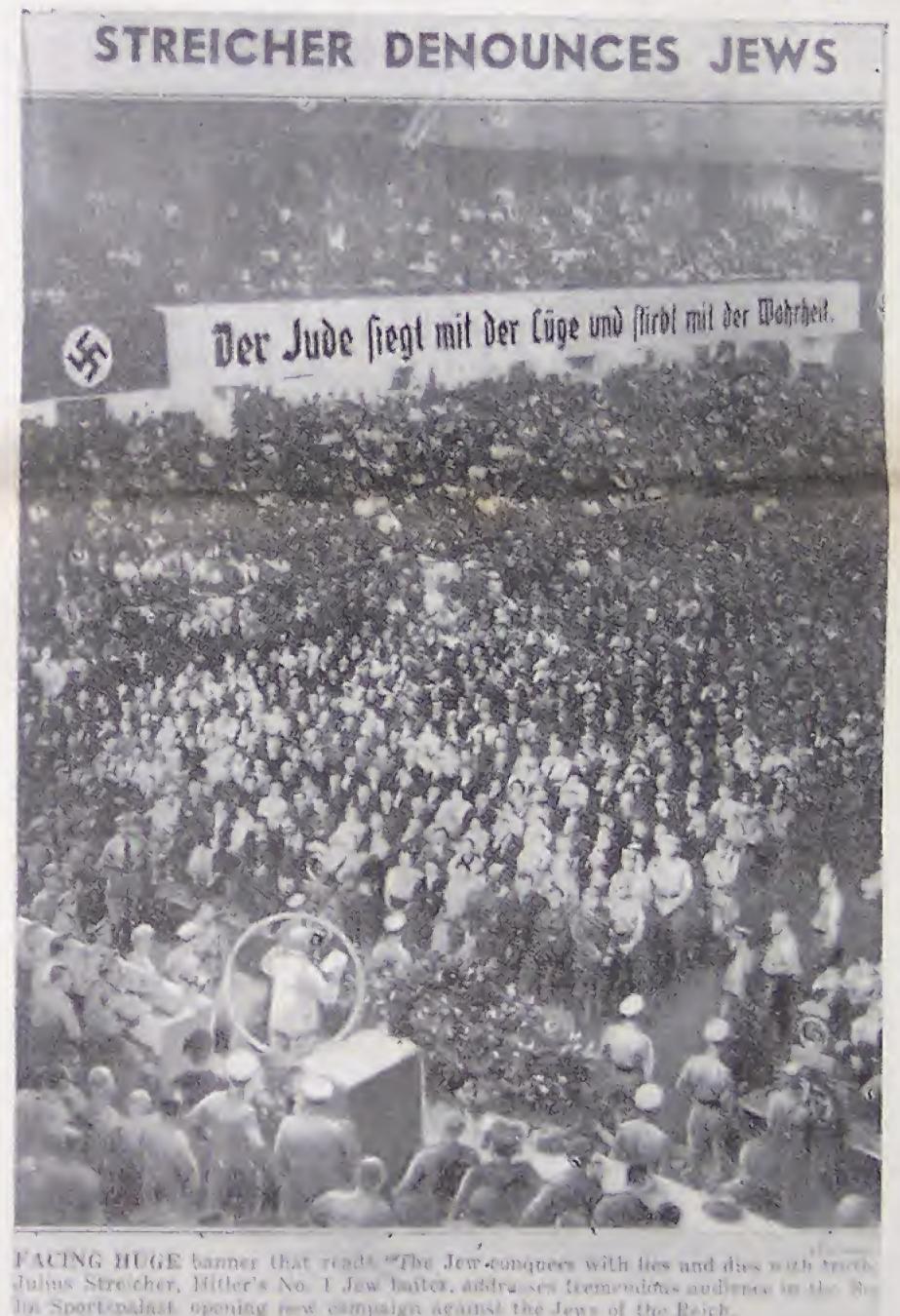

he sport to duct appearance as a many a actual the level of the Rock,

Streicher greift die Juden an!

Billian Robbs

1. Judenhetzer Streicher spricht angesichts eines großen Plakates "Der Jude siegt mit der Lüge und stirbt mit der Wahrheit" vor einer ungeheuren Menge und eröffnet den Daily News, 22. 8. 35 neuen feldzug gegen die Juden.

# Der Jude siegt mit der Lüge und stirbt mit der Wahrheit

# Siegfried Kahn

#### Rolleschänder schon mit 14 Jahren / Dreimal vor Gericht / 3 Jahre Zuchthaus

Ein lebendiger Beweis für die unabwendbare Notwendigkeit des Erlasses der Ruenberger Gesetze ist der Jude Giegiried Rabu in Qubenfdelb. Cein Bater Mooif Rabn bat in der Kontordiastraße eine Pierde metgerei und zugleich eine Benfion. Giegfried Rabn ift 27 Jahre alt. Schon mit 14 Jahren stand er vor Gericht. Er war der widernatürlichen Ungucht (!!) angeklagt, begangen an minderfährigen nichtsudiften Ainbern. Das Gericht beließ es damals unbegreifticherweise bei einer ernsten Berwarnung. Mit 20 Jahren beschaftigte fic die Staatsanwaltschaft wiederum mit ihm. Er hatte auf offener Laudstraße ein nichtfüdisches Mad den vergewaltigt. Obwohl sich die gange Wischpoche für den Rasseichander einsetzte, gelang es ibm doch nicht, ein zweites Mal freizukommen. Das Urteil lanteie auf 1 3abr 6 Monate Gefängnis. Rad Berbüfung diejer Strafe murde Rabn wieder auf die nichtsudifche Menschheit loegelassen. Gewissensbisse oder Reue hatte Rahn nicht. Er batte sich ja nur gegen die Gesetze der "Gojim" vergangen. Rach bem Talmud war er fein Berbrecher. Denn in Diesem Wesethuch fieht geschrieben:

"Es ift dem Juden gestattet, die Richtsüdin zu misse branchen." (Jud chasala 2, 2.)

Nun stand Siegfried Rahn im Juli dleses Jahres wieder vor Gericht. Er war wiederum des Sittlichfeitsverbrechens, begangen an den zwei Dienstmädchen im Hause seiner Eltern, ans geklagt. Zweiselsohne hatte der Jude Rahn sich noch mehr Rasseverchen zuschulden kommen lassen. Er wurde nur nicht dabei gesaßt. Dleses Mal aber gelang es ihm nicht zu entkommen. Er wurde zur Anzeige gebracht und vom Gericht übersührt.

Die Mutter des Angeklagten, die Jüdin Kahn ver- Juden Kahn aus dem Zuchthaus die Berhältnisse in such allen Mitteln den Sprößling zu retten. Für Deutschland sich so gestaltet haben, daß der Rassessie war es ja kein Berbrechen, wenn Kahn Mädchen der dem deutschen Bolke nicht mehr schaden kann.

schändete, die ber Raffe ber "Gofim" angehörten. Gle bot bem Bater bes einen Mabchens 1000 Mart an, wenn er "aus ber Sache nichts mache." (Echt fübifch! D. Sch.) Der Mann lebute ab. Dann ging fie zu ihren Penfionegaften und sommelte "eidesstattliche Berficherungen" über ben Leumund der Mädchen. Diese Gafte waren charafterlos und erbarmlich genug, die beiben Beuginnen gu verdächtigen und für den Juden Mahn einzutreten. (Leiber find bem Stürmer bie Ramen Diefer traurigen Wichte nicht befannt. D. Gor.) Es ift das Berdachtigen der Tatzeugen ein alter judifcher Trid. Dier verfing er aber nicht. Das Gericht glaubte nicht den Judenknechten, sondern den auftändigen Menschen, darunter bem Lehrer, die den beiden Opfern das beste Beugnis ausstellen konnten, Der Jude Giegfried Rahn wurde verurteilt. Er erhielt eine Buchthausstrafe von drei Johren. Das Gericht erwog auch bie Entmannung des Juden. Jedoch bas Gutachten bes Sachverftandigen lautete bem entgegen. Der Sachverständige meinte, wenn der Angeklagte beiraten wurde, fonnte fein Triebleben in "rubige Bahnen" gelenkt werden. Gin etwas sonderbares Gutachten. Der Mann war sich allem Anichein nach gar nicht bewußt, baß er in bem Angellagten ben Angehörigen einer Raffe vor sich hatte, die spstematisch und völlig bedenkenlos die Schändung ber nichtindischen Raffe betreibt. Es ift felbstverstandlich, bag ber Inde Gieg. fried Rahn nach feiner Entlaffung aus bem Buchthaus feln raffeschänderisches Treiben fortfett. Und daß er für bas beutiche Bolt noch biefelbe Gefahr barstellt, wie er es bisher war. Allein, inswischen wurden die Mürnberger Gesete erlaffen. Es ift gu hoffen, daß infolge diefer Gefebe nach ber Entlaffung bes Juden Rahn aus dem Buchthaus die Berhältniffe in



Cilimer Ardio

Am Stürmerkasten in Rüdesheim



Stimmer-Archiv

Auch auf dem Bucheberg hatte sich der Stürmer eingesunden

## Die völkische Sendung der Resormation

#### Won Gunter Diemack, Wifar in Grabow

Tonderbarerweise ist Alfred Rosenberg auch in seiner neuen, hochbedeutsamen Schrift "An die Dunkelmänner unserer Zeit" von vielen guten Protestanten, die sich auf Luthers Namen mit Stolz berusen, noch nicht verstanden worden. Ja, gelegentlich scheint man sogar in Rosenbergs weltanschaulichem Kampf eine Gesahr für die Kirche Luthers sehen zu wollen! Wie ist das möglich?

Weiß man nicht, daß unsere großen Resormatoren vor 400 Jahren gegenüber den Feindmächten der deutschen Seele eine Sprache geredet haben, die oft genug noch weitaus schrosser und erbitterter darum gekämpst hat, Herz und Gewissen des deutschen Menschen from mund frei zu machen — ohne ein internationales Priesterlirchentum? Hat man nicht in Erinnerung, daß Martin Luther noch ein Jahr vor seinem plöhlichen Tode die große Kampsichrist verössentlichte: "Wider das Papstrum zu Rom vom Teusel gestistet" — die ebenso auf dem Inder (Verzeichnis) der vom Papst verbotenen Bücher steht wie Nossenbergs "Mythus" und seine jeht vorliegende klassische Widerlegungsschrift gegen alle jesuitischen Berdrehungen "An die Dunkelmänner unserer Zeit"?

Was hat Mosenberg denn anderes gesagt und getan, als was zu allen Zeiten und erst recht vor vierhundert Jahren jeder ehrliche Verteidiger der deutschen Art gegenüber fremder Anmasung geschrieben hat, sa schreiben mußte! It es nicht stets das gute Vorrecht des Protestantismus gewesen, alle Fragen durchzudenken, neuzudenken, weiterzudenken, die uns Deutschen durch Seele, Herz und Gewissen gehen! Sind nicht zu allen Zeiten deutsche Prediger und Philosophen, deutsche Dichter und Staatsmäuner dagewesen, die uns vor fremder Vormundschaft bewahren wollten, auch wenn man sie dem eigenen Voll versehren wollte!

Daß ein Luther, Zwingli, Kant, Schild, Hölderlin, ein Bismard es gewagt haben, aus den Krästen ihrer gottsgewollten eigen en Art zu schöpsen, daß sie dabei mindestlens so fromm und deutsch waren, wie man es unter den geräumigen Ordenskutten "vom allerheiligsten Serzen Jesu" sedensalls an den Zollstationen der demischen Reichse Sagt uns doch ein Frenze nicht immer sein konten der demischen Krichen Wolfes unser daß und gilt's all nicht da zu schweige Sagt uns doch ein Wahrheit weiß und erbärmlicher Wicht!"

ebenso mit unserer ganzen Seele banach trachten, was einst Luther als seine Aufgabe erklärt hat: "Meinen lieben Deutschen bin ich gesandt, ihnen will ich dienen!"

Und wenn zur Niederfampfung ber großen Auflagen Mojenbergs die bunklen Berfasser ber romischen Studien an behaupten wagten, Aberglaube, Berenfolter und Reperverbrennung, benen im Mittelalter foviel teures beutsches Blut geopfert wurde, sei von der Papstlirche nur abernommen worden als uralte germanische Gewohnheit und Sitte, der gegenüber bie Bapfte leider gu buldfam geblieben feien, muß da nicht eines jeden Deutschen Blut aufwallen in heiligem Born über bieje unerhorte Berleumbung! Bit es da nicht unjere Pflicht, bas wahre Vild ber vorlirchlichen deutschen Weschichte mit Gleiß und Treue zu erforichen? Statt Judenmission zu treiben und Freimaurer, ibealen" nachzutrauern. Golf man nicht baran erinnern burjen, daß fich im Batilan im papftlichen Weheimarchiv ein Erlag des Papftes Beneditt XII. bont 7. 4. 1338 befindet, in dem Diefer Stellvertreter Gottes auf Erden eine Untersuchung gegen zwei dem papillichen Stuhl ausgelieserte Frauen befiehlt, die "fich dem Teufel ergeben und gauberische Handlungen ausgeübt haben"!

Währe es seit 400 Jahren mit der Resormation als völkischem Freiheitskampf so ernst genommen worden, wie wir es von den Resormatoren gelernt haben sollten, so wären Mosendergs Schristen freilich nicht notwendig gewesen. Es ist vieles nachzuholen und vieles wiedergutzumachen, wenn wir uns auf Luther und sein Wert berusen wollen. Nicht daß die Resormation — wie z. B. auch Lessung und Lagarde es sagten — steden geblieben, erstarrt ist, sondern daß sie vollen det werden nuß als der Kampf um die Glaubenseinheit und Glaubensfreiheit des beutschen Wolfes — das soll der Inhalt der Predigt unserer Tage sein!

Und da gist's asles zu wagen, alles zu nennen und nicht da zu ichweigen, wo endlich geredet werden muß. Sagt uns doch ein Wort unserer Vorsahren: "Wer die Wahrheit weiß und sagt sie nicht, das ist survahr ein erbärmlicher Wicht!"



Sidemer-Archiv

Pg. Rarl Brener bon Teftenberg (Schlefien) wurde am 19. Dliober de. 35. 70 Jahre alt. Als Grunder der Orisgruppe Festenberg im Jahre 1930 und beren Driegenppenleiter während ber ichwerften Rampf: zeit, war er in Teftenberg nicht nur der erfte Pg. ber Bewegung, fondern and ber erfte Stürmergars bift. Er wurde, weil er Driegenppenleiter war, bor die Schranten bes Berichtes gegerrt und vom damalis gen Shitemgericht wegen angeblicher Beleidigung eines Raffejnden, verurteitt, obwohl burch 5 Zengen einwands frei seine Unschuld bewiesen wurde. Rachdem er als friegsfreiwilliger Frontoffizier auf dem öftlichen und westlichen Ariegeschanplag und dann noch für feine engere Beimat Echlefien gelämpft hatte, richtete er bas Hakenfrenzbanner in Teftenberg auf und war einer der Getreuesten Wolf hitters.

# Das kapital ist nicht der herr des Staates sondern sein Diener noonsmer

# Der aktive jüdische Geist

## Sin aufsehenerregendes Geständnis des Juden Disraeln-Beakonefield

Der Jude Benjamin Tieraeli (Bord Bealonefield) allt bei den Caglandern als einer ber größten Staats monner der englischen Geschichte. Er lebte um Die switte des vortgen Zahrhunderts und hatte es bis zum Premierminifter gebracht. Er war englischer Staatsburger und Regterungsmann. Er mimte den Englander, im Grunde aber war er Bude und war ftolg auf feine judifche Raffe. Bon ibm fammt der Ausspruch: "Die Rassenfrage ist ber Smluffel gur Weligeschichte und nur beswegen ift diefe fo tonins, weit die Geschichtsichreiber die Raffenfrage nicht fennen."

Dieser Jude und englische Staatsmann schrieb im Sabre 1844 ein merlwürdiges Geständnis nieder. Ein Geständnis, das dem deutschen und dem englischen Bolle por Augen gehalten werden muß. Dem beutschen Bolt, damit es erkennt, daß in Deutschland icon immer der revolutionare Wihler der Jude war. Und dem englischen Bolt damit diesem wenigstens ein kleines Licht in der Erkenntnis der Judenfrage aufgeht.

Miedergeschrieben ift das Geständnis des Juden Lord Beatonofield (alias Benjamin Dieraeli) in dem bon dem englisch-jildischen Schriftsteller Subson verfaßten

Buch: "Leben und Zeitalter ber Mönigin Luise bon Preußen" (London 1878) und gwar auf Gelte 10 als Bufinote. Das Geftanbnis fautel:

"Ich ipreche nicht von ihren Gefegen (ben Gefegen ber Anden. D. Gd. b. Et.), benen ihr noch immer gehorcht; auch nicht von ihrem Schrifttum, bon dem Eure Gedautenwelt durchfättigt ift; vielmehr von bem attiven judischen Geift (of the living Gebrew inz fellect). 3hr konnt feine große geiftige Bewegung in Europa mahrnehmen, an der Juden nicht hauptfächlich beteiligt waren. Die erften Jefuis ten waren Inden. Bene geheimnisvolle enffische Diplomatie, die Westeuropa in Unruhe verjest, ift wefentlich von Juden eingerichtet und ande gehalten. Die gewaltige Umwälzung, die fich augenblidlich in Dentschland vorbereitet und die tatfächlich fich zu einer zweiten, größeren Reformation entwideln wird, und von der jo wenig in England befannt ift, entfaltet jich ausschließlich unter Leitung der Inden (is entirelh developing under the auspices of Jews), die nahezu ein Monopol auf Die Lehrstühle an den Sochichulen Dentiche lands haben. 20as die Universitätsprojessoren judi:

icher Raffe in Tentichland anlangt, fo ift ihre Bahl befagen.

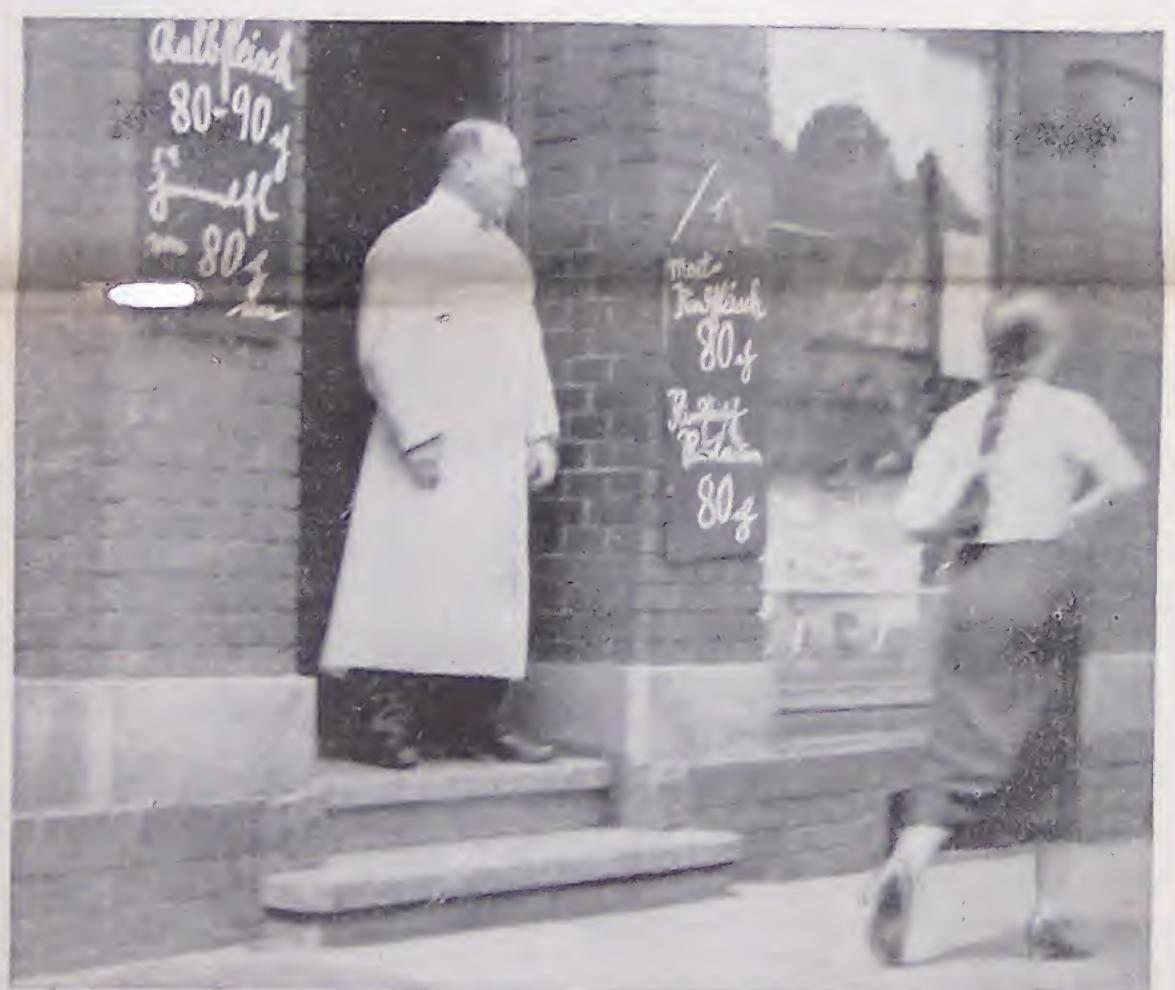

Sidener-Redio Judenmenger Morit Mary in Herne (Westf.). Mit dem Gesicht des Zalmudiuden schaut er dem deutschen Mädchen nach

Die Charaktereigenschaften des Juden sind immer dieselben geblieben, mochte er vor zweitausend Jahren als Getreidehändler in Ostia römisch sprechen oder mag er als Mehlhändler von heute deutsch mauscheln. Es ist immer der gleiche Jude.

Adolf fitler "Mein Kampf" Seite 342

reits Legion, Ich beute es gibt mehr als zehn in Berlin allein."

Wielleicht versiehen nun gewisse englische Areise ste was besser die Mahnahmen des nationalsozialistischen Deutschlands, die biefes gegen bie Juben ergriff. Bisber franden fie ja diefen Dingen ohne Berftandnis gegenfiber. Run aber fagt es einer ihrer befannteften Politiker: "Eurova wied von Juden in Unruhe verfest" - "Das Schrifttum ift von indischem Geist burdfättigt" - "Meberall find die Juben beteiligt" - "Die Sochschulen in Deutschland find illbisches Monopol geworden." Und auf noch etwas wies ber Jude Distracti hin und bas zeigt, daß er einer ber Elngeweihten, einer ber Wissenden war. Disracii fagte bereits im Jahre 1844 bie 1818er Mevolution voraus! Ja, er deutete flar - bas tommende margiftisch-liberaliftifche Beite alter an. Er ichrieb: "Die gewaltige Umwal. jung, die fich augenblidlich in Deutsch. land vorbereitet und bie fich zu einer zweiten größeren Reformation entwideln wird, entfaltet fich ausschlieglich unter der Leitung der Juden. Das heutige Deutschland erkennt mit Staunen, wie richtig der Jude Dis. raeli damals prophezeit hatte. Wie er schon vor fast hundert Jahren auf das geheimnisvolle politische Treiben seiner Rassegenossen himvies. Wie er verstedt und triumphierend die Herrschaft feiner Raffe ankandigte. Und mit Stolz fann das heutige Deutschland feste ftellen: Das Deutsche Bolt hat sich unter der Führung Aldolf Hitlers Diefer politischen Spaltpilze und Wühlmaufe entledigt. Es hat fich wieder frei und rein und fauber gemacht. Es wird von eigenen Bollsgenoffen geführt und geleitet. Das ftolze England aber, bas reiche Albion tann dies heute noch nicht von sich

#### Juden als Schmuggler

Die in Bufareft ericheinenbe antijubiiche Beitung "Borunca Bremii" Nr. 212 vom 23, 9, 35 berichtet:

Im Zusammenhange mit dem am Rordbahnhof in Bufarejt entbedten Schmuggel in Seide erfahren wir im letten Moment, daß die Giderheitspolizei in der Sauptitadt noch zwei weitere Edmungelaffa. ren ansdedte, welche von einer Frau Devscovitsch und einem Individumm Leonard ausgeführt murden.

Gie betrieben den Schmuggel mit Dilfe des Tranfitpersonals der Schlafwagen. Die Ware murde gwijchen den Politern der Muhebetten und unter den Länfern verborgen. Bis jest find auf dieje Art und Weife über 300 Rilo Geibe ind Land eingefchmuggelt worden.

Die Polizei fest in Berbindung mit dem Gericht die Untersuchungen fort und man durfte in Balde die Sand auf eine groß angelegte Schmugglerorganisation legen.

Also, überall bas Gleiche! Heberall, in allen Ländern find es Juben, die die Gesehe migachten und Berbrechen auf Berbrechen begeben.

#### Die Perjudung in Rumänien

Die in Bulareft erscheinende volliiche Zeitung "Porunca Bremii" vom 23, 9, 35 Nr. 212 schreibi:

Die heifigen biftorischen Orte von 1916-1918, wie Cirefvia, Balea Ugului, Lapofch-Darmaneiti, Comaneiti, die Berge des Agaionil bis Ghimeich, das ganze Tal des Trotusch sind vollständig von dem Diebsgesindel der Juden errafft worden. Zuerft festen fie fich mit einem fleinen Aramladen feit, aber bald nach etlichen Jahren tamen fie ju Geld, fodaß fie Befiber und große einflufreiche Rauflente wurden.

Wenn wir das gange Tal des Trotuich durchgeben, fa werden mir feststellen, daß bon dem Sandel in Danufalturwaren, Rolonialwaren uff, mindeftens 90 Prozent in den Sanden ber Juden ift. In ben Ortichaften Darmanesti und Doftana find die Inden als Geschäftsleute überhaupt alleinherrichend.

#### Ein echter Talmudiude

Das Berliner Schöffengericht verurteilte ben 58 jahri. gen Juden Alfred Bach wegen Diebstahls zu eineinhalb Jahren Zuchthaus. Bach bat einen großen Teil feines Lebens im Wejängnis verbracht. Das beiferte ihn jedoch leineswegs. Sein Blut trieb ihn immer wieber gum Berbrechen am Richtjuden. Gelbft eine Buchthaus. ftrafe von elf Jahren verschlte jede Wirlung. Run muß Bach erneut achtzehn Monate brummen. Er wird bie Strafe absigen und bann mit Giderheit wieber neue Berbrechen begehen. Er wird wieder lugen und betrugen, ftehlen und rauben, jo, wie es bem Juden in feinem Gesethuch Talmud ausbrücklich gestattet ift. Das beutsche Bolf tann nur bann vor weiteren Berbrechen gefcialt werben, wenn Talnudjude Alfred Bach auf Leben delt in Giderheitsberwahrung genommen wirb.

Die Judenstage lernt man kennen durch den Stürmer

# Die Praxis der illdischen Arztin Irma Kraus

Wegen Abtreibung ein balbes Tabrzehnt ins Juchtbaus

Die kankliche Wegnabme ber noch unreifen Velbesfruct galt noch immer als ein Berbrechen wiber bie Natur und da nit wider das Leben Darum wurde die Abtreibung feltens bes Gefengebers unter Etraje gefollt. Unabhangla davon bestraft auch die vergewaltigte Natur pft durch ein unerbittliches Giechtum.

Gefebe find dagu da, daß fie nicht beachtet werden. Co dacte auch die 38 Jahre alte jabifche Viergtin Arma Araus aus Nenftabt a. Alifch Geit 1924 übre fie in Sarth I. B. ibre Braxis aus. Ibre Pragis bestand auch darin, nichtsädische Madden die fich von der Leibes frucht vorzeitig befreien wollten, "vertrauensvoll" gu behandeln. Die Deimildfeit der Abtreibung ermöglichte es von den Silfesuchenden blet Geld herauszuholen. Die gewerbsmäßig beforgte Abtreibung ficherte ber Judin Frma Arans gute Einfünfte. Das fie bamit biele nichtjüdliche Frauer, an Leib und Seele ruinierte, brauchte ibr fein Kopfgerbrechen bereiten. Im judischen Gesehbuch Talmud fieht geschrieben, bag der Matinde gleich bem Bich, wesbalb man mit ihm machen tonne, was ber Jube für nüglich hällt.

Run ftand die sudliche "Lerztin" ale Angeklagte bor dem Schwurgericht Rurnberg Farth. Gie wurde

überführt in 13 gallen abgetrieben au baben. Sie murbe zu & Jahren Zuchthaus und & Jahren Chrvertuft bernrtellt.

In ber Begranbung beißt es u. a., bag bie Araus durch ibr ftraffälliges und breiftes Sandeln ble Intereffen bes nationalfogialiftifchen Staates auf das Sawerste verlegt habe und dag demaegenüber alle Milberungsgrunde verbiaifen muffen.

Die Scham, als Zeugln vor Gericht aufzutreten, folieft vielen Frauen den Mund. Hatte das Gericht alle Falle pollzogener Abtreibung nachweisen konnen, bann wurde die "prattifche" Judenarztin aus bem Buchtbaus nie mehr in die Freiheit burgerlichen Lebens aurudfebren.

#### Saubere Valäftinafahrer

Bor wenigen Tagen wurde einer Dame im Conelljug GjernowigeBufarelt ein Roffer, der Rfeiber und Echmud im Berte von 100 000 Lei enthielt, geftobien. Die Fran, Die ben Diebstahl bald bemertte, ichlug Larm und einem gufällig im Buge wellenben Bollzeibenmten, ber fofort eine Durche judung bes Juges vornahm, gelang es, ben Roffer in einem Conbermaggen jubifcher Balaftina-Omigranten gu finben.

#### Der Bankdirektor und die DAF.

Bleber Siftrmer!

Der Direttor ber Abnigamufterhaufener Bant namens Griebe rich Tienten mar Miglied ber Dentichen Arbeitefront. Er murbe am 17. Oliober 1935 burch ben Kreismalter von Teltam aus ber DMf. ausgeschloffen. Direttor Tlenfen weigerte fich namlich die Beiträge zu bezahlen. Jeber Arbeiter, ber viel-leicht amongig ober breißig Mart Bochenlohn erhalt, sohlt obne Murren feinen Beitrag jur Das. Der Berr Bant. birettor aber will ibn nicht bezahlent Gebr wahricheinlich wird feine Freundichalt jum Jubenrechtsanwalt Rober in Ronigsmulterhaufen bie Urfache fein, warum berr Dienten far bie DAJ. in ber nur beutiche Boliegenoffen organifiert find, nicht einmal ein paar Mart übrig bat.

#### Küdische Hamsterer

Der "Fürstenauer Anzeiger" schreibt:

Geidaligleute Borlicht bei Abgabe bon Butter! Geftern wurden hier bon ber Gendarmerte zwei Bolts-Schädlinge gestellt, bie Butter und Sped gehamftert batten. Mit ben Magen, die Frau fet lungenfrant und habe feit 2 bis 3 Mochen feine Butter gu jeben belommen, wußten fie bas Dit. leid ber Geschäftsinhaber ju weden und fich in ben guftanbigen Geldaften ber Reibe nach Butter gu verschaffen. Ge banbeit fich um zwei judifche Danbler aus Elberfeld, Die mit einem Auto unterwegs waren und Lierfelle auftauften. 18 Padchen (9 Pfund) Butter und 9 Plund Sped wurden ihnen abgenommen. Das gerichtliche Rochipiel wird nicht lange auf fich warten laffen.

So war es mahrend bes Krieges und fo ift es heute: Juden suchen aus ber Not ber Richtjuden ihren Rebbach gu ziehen.

#### Aude hetst Hund auf spielende Kinder

An ber Freitreppe eines Saufes in Buppertal-Glberfeld fagen brei Rinder beifammen, um gu fpielen. Gie tauschten Sammelbilber miteinander aus. Die Rinder verhielten sich vollkommen ruhig. Plöplich öffnete sich hinter ihnen eine Ture. Der Jube Wolff rief feinen hund und hetteihn auf die Kleinen los. Bor Angst sprangen bie Rinder auf und rannten hilferufend auf die Strafe. Das jungfte unter ihnen, ein Ueiner Junge,

#### Stürmer-Nummern

erhalten Sie gratid zugeftellt, wenn Gie und rechte geitig nachftebenben Beftellichein einfenden

Bestellichein Unterzeichneter bestellt Deutsches Wochenblatt

Der Stürmer Bezugspreis monatlich 90 Pfennig

| ab:      |         |
|----------|---------|
| Rame:    | Table 1 |
| Wohnort: |         |
| Gtrafe   |         |

#### Das versudete Neunork

Gar turgem murbe bie 3abin Bifen Tulin gur Pra. libentin bes Urbeitogerichtes in Reuport er nannt. Renhort hat bereits einen indifchen Gonverneue, einen jabijden Burgermeifter und nun noch eine judifche Arbeitegerichteprafibentin. Die Minteremter und alle anderen maggebenden Stellen find ebens falle won Inden bejest. Go ift heute Meunort noch welt verindeter ale Jerufalem und es fann einem biog die Freiheit & Antwe leid tun, Die im Rengorfer Dafen über all bem Inbene idmindel bie Fadel emporbalt.

#### And wieder jüdische Banknotenfälscher

Die frangofifche Polizei verhaftete in Carn brei polnifche Inden. Die Juden find Mlitglieder einer meitverzweigten judifden Bande. Ihre Dauptorganisation bat ihren Gis in Polen. Die Berhafteten ftellten faliche 50- und 500-Frankenicheine ber. Auch die palnische Palizei nahm Verhaftungen von Juden vor, die mit den Banknotenfälichern gujammengearbeitet haben.

Immer bas alte Lied: Die Juden find die Deifter ber Luge und der Galfdung!

#### Wieder eine jüdische Zarnung

Die Schreibmarenfirma G. Bilfenrath in ber Grun ftrafe 40 gu Berlin EB 19 ift in jublifchem Beilig, Um nun auch ban Partriftellen Anftrage ju erhalten, beftimmte Die Judenfirma Gilfenrath brei andere Firmen, Beffele lungen enigegengunehmen, die dann von ber fübifchen Girma ausgeführt werden. Diefe brei Girmen beigen:

M. Migling, Berlin R 58, Chonhaufer Allee 66 D. Maller, Berlin A 65, Gerichtftrage 80 G. Raffert, Berlin R 43, Bernimftrafe 11. Ber alfo bei biefen Firmen fauft, tauft in Birflichteit

## beim - Inden! Die Deffentlichfeit mone fich dies merten!

#### Audische Ausbeuter

Gin beutider Danbler Taufte bei bem Juben Giman Rat ans Grantfurt a. M. einen gröheren Baffen Schuhe. Der Sandler mußte fich verpflichten fünfgig Progent bes Rein: gewinnes an ben Juben abguführen! Gines Tages flagte fia p gegen ben Banbler wegen eines angeblichen Betruges. Das Gericht erfannte aber auf Freifpruch. Der Richter brandmartte bas üble Gefcaftogebaren bes Juden auf bas fcarffre.

#### Warum Hud Abler auswandern will

Der jabifde Biebbandler Manfred Abler von Landenbach (Mainfrenten) taufte von einer Raelburger Landmirtswitme eine Lub. Obwohl Abler wußte, daß die Ruh trächtig war, erflärte er ber Berläuferen, bas Tier mare nicht trachtig. Con am nadften Tage vertaufte Jub Abler bie Rub (naturlich als tradtig!) mit bundert Diart Gewinn (!!) weiter. Das Amidgericht Rarlfiadt batte aber fur diefen echt ilbifchen Dreh menig Berfiandnis. Es peruriellte ben Juben Abler gu ftebrig Mart Gelbftrafe. Im Bleberholung falle wird der Jube allerdings beummen muljen. Jub Abler will fich aber nicht mehr bie er Gelabr ausfeben. Er tragt ben Blan in fich Deutschland zu verlassen und in bas Land seiner Urodier zu überliebrin. Gute Reifel

tonnte nicht schnell genug laufen. Der hund, von bem Juben Wolff aufgebest und wildgemacht, fiurste fich auf ben Auben und bis ihn in ben Arm. Erft bann rief Ind Really bas Tire anrild.

Adegen biefer unglaublichen Robeit, beren nur ein Inde fabig ift, hatte fich Bulff por bent Amtegericht gu berantworten. Er wurde gu zwei Wochen Gefängnis verurteilt. Ind Wulff hat nun 11 Tage Gelegenheit baritber nachzubenten, ob er es wohl wagen fann, auch in Butunft auf benifche ninber einen Sund gu beten.

Wer ben Talmud fennt, ben tann auch dieses Borkommuis nicht wundernehmen 3m Talmub wird ber Richtrube dem Bieb gleichgeftellt. Es fieht fogar gefchrieben: "Die Echrift lehrt, daß das Bieh mehr zu achten ist, denn der Richtsude." (Ereger Rafchi, Erob 22, 30.)

#### Audenfreunde in Grabow

Bitber Siarmerl

Bor eineinhalb Jahren forb in Grabom (Medlenburg) ber Jube Emil Wolf. Grine Ritwe Alara Bolf gerubte am 27. Oftober 1930 ben Geburtstag ihren in Majes Armen ichlummernben Gatten gu feiern.

Dagu waren auger vier Jubinnen folgende bentiche

frauen eingelaben:

3be heinfine aus Graben, wohnhaft am Laiferbamm 31, Frau Ramelmann aus Parchim,

Fron Iba Blauert aus Grabom, wohnhaft Linbenftraße unb Fran Tilfe aus Grabow, wohnhalt in ber barft Beffelftrafe. Lieber Stürmer! Ift es nicht eine Schanbe, wenn "beutiche" Frauen felbft beute noch mit Judinnen Jefte friern?

#### Die Berfemten des Sächsischen Brauerei-Vereins

Am 27. September 1935 fant in Leipzig, Abolf-Sitter-Strafe 14,3 eine Kommissionssibung bes "Cachflicen Brauerei-Bereins" flatt. Bei biefer Gipung murbe beichloffen in folgenben Blatiern teine Gemeinschaftswerbung vorzunehmen:

1. ben Leipziger Dochichulnachrichten

2. bem bentiden Staat

3. ber Gaftronomifden Rundichau 4. ber Berlinifden Lebensperficherunge Gefellichaft

5. ber Beipgiger Mieterzeitung

6. der Funfhewegung 7. dem Lehrbuch ber beutiden Arlegeopfer und Frontfampfer

8. bem Stürmer. Daft auch ber Giftemer fich unter ben Berfemten befinbet, tann nicht überraschen, wenn man fich bie herren genau befieht, bie in jener "Sigung" gefessen haben.

#### Erzengel Gabriel besucht die DAF.

Kürglich batten wir bas Bergnügen ihn in Gestalt bes Pfarrers Cabriel, Dalle a. b. S., Benriettenftrage, begruben ju tonnen. Er fab fich veranlast, und barauf aufmertfam ju machen, daß wir ben Bilberftreifen; "Bar 2000 Rahten babe ich Sie als Tenfelsvoll verdammit und einem Gottesvoll', fofort gu entfernen batten: Golde "Depschriften" seien bagu angetan, unseren Gott ju fcmaben und Chriftus ju verleugnen. Run frage ich Dich, lieber Sturmer, wenn ein Seelforger fold eine Auffassung bat, wie fteht ed bann in ben Dergen ber ihm anvertrauten Gemeinbe aus.

#### Die Firma Drews Hamburg

Die Gauamteleitung ber Al Dogo hamburg tellie und am 2. Oftober 1935 mit, baf bie Firma Deinrich Drews, Raffee-Berfand in ber Aberistrage 19-21 gu hamburg ein fubifces Befchaft mare. Am 13. Rovember 1935 erffart fie une, bag es lich bei blofer Firma um ein beutsches Unternehmen bandle. Damit ift unfere Beroffentlichung im Brieftaften ber Dr. 45

#### Beziehe den Stürmer durch die Post

Schriftleitung: Murnberg-A, Pfannenichmiedegaffe 19. - Sauptfdriftleitung: Julius Streicher, Rarnberg. - Schriftleitung: Rarl Sols in Murnberg. - Berantwortlich fur ben Gesamtinhalt: Rarl Dolg, Rurnberg. - Berlag: Der Sturmer, Julius Streicher, Murnberg-A. Pfannenichmiebegaffe 19. - Berlageleitung und verantwortlich für ben Anzeigentell: Mar Gint, Rurnberg-A. Pfaunenichmiedegaffe 19. - Drud: Fr. Mouninger Gnb. S. Liebel), Rarnberg. - D.A. aber 486 000 III. Bj. - Bur Beit ift Breislifte Rr. 5 galtig. Briefanidrift: Marnberg 2, Schlieffach 393.

## Die Juden in Deutschland

ferausgegeben vom Inftitut jum Studium der Judenfrage 1935

Diefen auffehenerregende Werk gibt einen Querfchnitt durch ble lage und das leben des Indentums in der Jeit por 1933. Es wird die Broolherungsentwicklung der Juden feit Beginn des 19. Jahrhunderts geschlidert. Der Antell det Juden am Wirtschaftsteben, es ftellt .. hervorragende" Juden als Trager der forruption dar und behandelt ausführlich den Einfluß Der Juden in Preffe und Politik. Ein befonders intereffanter Abschnitt des Budjes zeichnet den Juden als "Dermalter" der deutschen fiultur, die welteren . Juden und die Unfittlichkeit" und "firiminalität und raffifche Degeneration" bringen erforedend auffchlubreiches Material.

Diefes Werk hat eine große Aufgabe zu erfüllen, es wird aud noch denen die Augen öffnen, die immer noch magen, von "anständigen" Juden zu reden.

Preis des 415 Seiten umfaffenden Werkes hart. AML- 5 .-. in Leinen gebunden RML 6.50.

## Großdeutsche Buchandlung Kart holf

Mürnberg-A, Hallplah 5 Polischento Nürnberg 22181

haft das deutsche Volk! Stürmer haßt,



Shunt das deutline Dolka: dermögen

Califeliche und trodfene

#### Holzmastenu. Hölzer aller Art

imprägnieren wir fachgemäß en Ort und Stelle nach bem

#### verbesserten Cobra Lierfahren

mit Demolit-Mel-Konfervierung (Grunfarbung) 15 Sabre garantierte mittlere Lebensbauer, îpeziell für:

Stadtlidie und Gemeinde G. 2Berte, Foritverwaltungen, Safenbauamter, Guteverwaltungen Angebote, Bergtung unb Meferengen Holzimprägalerwerk

Friedhelm Doelger, Stettin



**HURNBERG-A** Ludwig Röger Trödelmarkt ner 10

Ski - Berg - Sport - Relt - Marschstiefel Verlangen lie sologi melnen Prochtiziolog amzonsi, / Für Ski-Stielel neuen Somdor-Knielog anterfern, / Versand mach (maw hyts



#### Uberraschend billig und portofrei

wird jeder "Stürmer"-Leser durch uns beliefert. Verlangen Sie Preisliste nebst neuesten Sonderangeboten

gratis

205/1/2 in 200 rowsen Daniffer Goldriffen

Marienftr. 5 nürnberb.

Es ist kein Risiko, von uns durch Versand zu beziehen, da wir volle Carantie durch Zurücknahme Jeder Sendung bleten



# Hänge-Registratur

Kaffee Königshof

Nürnberg

Monat Dezember 1938

Jo Knümann

Ernst Rüding

Erdgenbell

I. flocks

in Hänge-Mappen und Hänge - Heffer ohne Metall in Holz und Metall Karteitische und Trogpulte mit

Hängemappen

Nürnberg - O, Gleißbühlstr. 13 Fernsprecher 22944

Herren-Sportstlefel



Nürnberg-A, Karolinenstr. 43-45 Versand gegen Hathnahme - Verlangen le kostenios unseren neuen Prospekt

#### Fahnen

Spezialfabrik Edert

Hürnberg-A, Hazplatz 28

# Laug

Nilraberg, Rothenburgerstr. 45 Billigsta Preise - gräßte Auswahl Braut-Ausstattungen

Annahmest, für Ehestandsdarlehen

#### 230 Millionen RM für Eigenheime

Ober 16000 Banaparer der Gemeinschaft der Freunde Wästenrut in La fwigelaurg haben ihr Ziel schomerreicht.

Die neue Baugeldzutellung. erbrachte toeben wiederum 3.3 Millionen RM für 285 Gal-Re isparer,

Wor sich und reiner Familia a shootherer Zais ala Ligenheim restaller moches, reslange sofort die kertenlese Brookides Durch Bausparen zom Eigenheim" von der größten deutschan Haury arknown

Gemeinschaft der Freunde Witstearet in Ludwigsburg | 377.

Neve Baugeld-Zuteilungen folgen

#### Kauft nur bei Deutschen!

Aus Nürnberg ein Buch gratis übers

Gesundheitspfelfen Zigarren-u. Zigarettenspitzen

NIKOTINFEIND absorbiert 89% Gille

#### Kleinanzeigen aus dem Reich



Farbe, Auskamit frei. Frau J. Blocherer, Aughburg 8.46.



Ski-Fabrik

Gradii - Ratalog seasons out the kennium (malitable Ski, midsca, kebaniczebbecome say, fairber say, Gebr. Schick

ab 3 Pfd. frei Haus Nachru Welt, Sarlen 130.2 10.2 30 2.50 Rob, Schwang

BRIEFMARKEN

Alsterior 1

Problem Nell LAMPEL Problem Nell LAMPEL problem A. L. Proper Str. 10

#### Deutsche Geschäfte in Chemnitz

HERMANN Dames- und Kinder-Bekleidung

dus grobe christi. Wäsche aller Arl Herren- and A.S. Bederisering Knaben Kleidung Tempiche, Gerdinen

Seit 67 Jahren Steigerwald schellenberger

Domen - Ronfektion. Möbelhaus Mieldesteffe. Delde, Garbinen. Teppide, Beiten.

Innere Blosterstr. 3 Markt Ed. Bellmann Schwarzeldubres-Yerk, Einterwagen-Korbwarze Urklichweiningen a.K. 10 Drendner Straße 13 Neumarkt 11 Ede Markiglischen

Heriel & Glaser

Läuferstoffe

Königstraße 3 Linoleum Bruno Straube

Kinderwagen und Korb Chemolitzer Straffe 2 Lesconti, Brickerstr, 2 Optiker Meise Paradleshettes-

Inh G. Scheefer Fabrik Photo Optik L Seiner a sonn A.S. Ronigatrade 28 Priedrich-Ange St. 4

Max Mofmann Kurl Sleinbach pekerationen - Gerdinen Fehrräder, Radioeppar, searce | Reitheliante, 16 Assaigrant Strate St

Nürnberger

30 Neuisbrikart. 30 30 fabriufrisch, la Quali- an Grebitmarbige . L20 16 . Pfund . Postpaket band (artich) fowle Si he heristopsk. ... 18 . 10 almond. Verp. ab Nbg. (Dele. Wald) nur R.-Mark 6.85 I. Shpothefen

Welhnachiskarten

Köln-Hülhelm.

Kaffee

1.98

Kraftig, Brazil

trisch geröstet

belVeraurrablung borg 201 47, per Nach-nabme Bo Pfg mehr. Jageratz. 40 i Pid. H. KRaem-15.Et. 2 Pat. fet. welle-t2 Ft.

SPak.fat.braum-1251. 2 Pak.fst.Smoks-125t. 2 Pak.fst.Basier-125t. 1 Pfd. Nürning, Albertei I Pld Hörnbig, Comerz-Nur suffied. Kunden! Lobkuchen - Wiedbarn strat graves od, rot, lieur Miraberg-0.113

117

12 Monatsraten Kn till og kodtentos



Garantiers narchidi. 1000facb Woll- und Seidensielle A 4.- franko, Bogelerprobt.

sterie Anerkennungen Fa. Joh. Gayko Hamburg 1970

Hackacksuhr: 25 CM ROCK, PERCHYOME Welhnzeitzgereinek

3.40

Nichtraucher

Geringe Kosten, Proepeks frel. E. Conert.

Hamburg 21 H.

Briefmarten Kohnert

alle sesses Tradienmarken kauft Belefmarken-20enninger Frankfurt a. II. Milifcherftenbe 6 Ruf: 28721, 28916

ESSEN Deutsdilandhaus

Jägeratr. 40

Bafr. bopp. Bildag. ert. Herzleidend? Bastiline Herskreft., bel Hers klopfen,Schwladelge-

Jaunmalerial

Stangen alleralrt

Gerüftdielen

Befonschalung

Betonipriegen

Fohnen-

loffmann.

Schuners

(e) chi u beque m

I. Schtzer, Mischon

Liadwarmen, 129

ses, sesch fold, Schweche, Atemnot, Asqsizusidadea "Natiera" erw. Finsche Rm. 2.70 is alles Apothekas. Holyhandlung

YEL unschädlich, Jehrei Brought, Blike, Luisend, L. Brist Prets L. (Berr.) S. | Dam. | & | Berms Rud. Maffara, Karmil.

n 2-3 Monat karrekt each Notes jedech abolh, leights Erlerawag, Ranial, Erlindy sings blind, Musikers rospakt Mr. 15 kostenies darch Verlag

Schöne Bliste BLER, Karlsruha 16 Honsold

FELDSTECHER werk Lime St. Lise knoten Laurch Josian. M. Hensoldt & Sonne suckrul Liefer, d. Gläser durch die opt, Fachgeschäfts



inntesot, y.mil.l.eskompi. n.Nacha.Kichiget.Zaeficka. Philipplier-Lemirale Gornfer, Royan L W. 25







surisupendbill, Freis made Cratish status. Husberg & Comp.



goelembre ROMEICHA SCHINIlack, sof Tallizablung. personalities and 5. oder begen Kasse Berrijche Madelle v. EN 25 .- NI EN 75 .franko. Verlengen Die gielch sarping librory, Xanalog gratis JOS. XOCA, FORTO LIB 45



bringt Freude am Qualitate fabrilder Skisport. Liste frei. Sport-Boxta, Serila W 3 Golystraße 20 RM 38.-Lief, die an Private,

Schriftliche Capanie...

Katalog gratia.

E. Heinemann

Fahrradbau Blelefeld 83. Much Projet Bal arzer eydenreich Bad Suderode 98 Harz



RUF-20007-09

# Wer spart

glaubt an Deutschland!

#### Wer spart

hilft beim Wiederaufbau!

Mehr als 20 Millionen Dolhsgenoffen fparen. -Auch Du willst Dir und Deinem Daterland helfen.

Darum fpare bei ber

#### Städt. Sparkasse Coburg

und ihren fillalen: Nürnberg, Luitpoldftr. 13

Ebern-Baunad; Schefilig Nebenstelle in: Aronad, Bahnhofftraße 10

#### Rilgemeine Dolkssterbekasse Murnberg D. B. a. G.

Murnberg, Spittlertorgraben 21 / Tel. 62878 Honkurrenglofe Tarife

Lebensversicherung monatlich von 26 Pf. an Sterbeverlimerung uon so pi. an Ebepaarverlimerung oon 86 Df. an

Berlangen Sie Bertreierbefuch!

#### Schallplatten 1 m. | bei Rauf meuer. Jofef Brob. Mumben 3 M.

Tel 21, Delisterte IN BEKANNTER QUALITAT
Bitte seel Sie Dreis UND PREISWURDIGKEIT UND PREISWURDIGKEIT Dad iconfte Belb-nachtegeichenk ift ein NUR VOM littair und machiemer Denticer Borer Junghund Jalko v. d. Gründan Junghünd. Ireia v. d. Eründan

Schuhhaus verkauft. Dief Siegertiere unt. b. Doreltern



ELSE WIESELHUBER & CO. JOSEPHS-PLATE Das grosse deutsche Corset - Spezialhaus mit den 6 Schaufensteen



Krankenversicherung

empfiehlt:

A.G. Köln, Hansaring 42 Krankenversicherung

(Familienvers. für 3 Personen von RM 6. - an) Krankenhaustagegeldversicherg. Sterbegeldversicherung

Angemessene Monatsbeiträge - Gute Leistungen

Marchinenbau Elektrobau flogitus den Frenzehnle Berita is Kurfürtjendemm 68 Ablichtung eigents, Prilling

Stottern Alle Musikinstru-H.z. norr. Hummungen nur Angat. Luck. frei. Ceri Cottlob Schuster jun. Haussührfur, Ereslan 18 K. Murkneukirchen Kr. 55

Deln Inserat gehört in den Stürmer

Flechte Hausjucken, Annichlag behandeln Ble erfolgreich mit Leupla Creme and Selfe. Seit Ober 20 Jahren bewährt. In Drogerien and Apotheken, Herei, Asg. Stricker, Brackwede i W. 66

Pg. Gulard, Mittel-grundau L. Oberheffen.

Das gute Radiogerat finden Sie bei der Westd, Radio-Zentrale Altestes Fachgeschält am Plate

Exsen, Chausseestrafie 9, am

Telefon 25764



Keramikhaua

Vorratslager Nurnberg, Voltastraße 22/24 Hillipe Preise - Irol Bacs, 7 Ebestandsderleben



Oft verboten - ftete freigegeben!

#### Corvin himilembreher

Ungekörzte Orig-Rusig, geb. LES ML Die Gelfler . . . geb. 2.85 Mil. herenprojeffe . . . geb. 6.- Mik. Alle 3 Werbe in Raffelte 11.70 Mk. guenjeren Lieferungebebingungen 2. - mit.

Werber überall gefucht finde & Co., Buchhandlung, Pht. 250 finde (V). Abnigftrape 84





## Jede Frau hat so eine Art Geheimbuch

Was mag wisht after drinstehen? Natürlich die Einnahmen is Ausgaben, vielleicht auch verschiedene Koche u Backrereptel Auf alle Falle aber Aufzeiche pungen öber die Warche, Wax angeschafft worde, was sich beim Waschen behindet. Und gerade dabei empliedet et die nowielt die frau immer wieder als grobe Annehmlichkeit, minches Unangenehme, wie E. B. Taschentocher, Windeln u. vor allem - Binden alchimehr waschen zumüssen, seitdem sie diegroben

schwerdeloses Tragen a grobte llewegungstreibeit Schachtel (103L) M. . 39

Rekord Pepulär Extrasterk Schachtel (1251.) ML 1.50 Eutropackung (Stourle) Mails



Die Ideale Reform-Damenbinde

Magdeburg

Das schöne deutsche Geschäft

ppensac. LTE ULRICHSTR. Nº 1

Magdeburg

#### KONZERTHAUS MAGDEBURG

Hermann Böning Leipziger Straße 62

figuft nur bei unferen

Autokühler Inferenten | Henne & Schulze 23782

Hermann Salomon Nagdeburger Baumkumenfabrik für Geschenke, die Freude bereiten versand nach allen Orlen

burgen für Oualitat, Pahlorm und Gelchmack

Magdeburg \* Breiter Weg 53

Herrenwäsche Richard Buhtz, Magdeburg

Seelisthe - Volksnahrung "NORDSEE"

Magdeburg Geschäftslührer Pg Aderhold

der Camelias Windeln kennengelernt hat. Ganz besonders aber weilt ste die Wohlist zu schanen, die ihr die Reloem-Damenbinde Camelia gewährt, denn die violen Lapendeinster, sammetweicher Camelia-Watte (aux Zellstott) verhargea hochste Szonfahigkeitu alte fathate a distrate Vernichtung Und der Carnelia-Gortal mit Sicherheitsbeleutigung gewährleistet be-

hygienischen Vorzüge der Tempos Taschentücher u.

Schachiel (1051 J.M. - 90 Schuchtel [1251]M. 135

Achten Sin auf chess

Ausrüstung für Musikkapellen and Spleimenrerpos. arstkiassioż. In etgener Workstätta progesielite

Melali Biasinitrumente

TZAHLUNGSERLEICHTERUNG!

Fordern Sie unsere

so Jahre Kinderwagen Metalibetten, Bettfedern, Korbmöbel BERLIN, ANDREASSTR. 23

#### Kauft nur bei Deutschen!

Teppiche Gardinen Reise-Diwon-Tisch- Stepp-

TEPPICH-U.GARDINENHAUS LEIPZIGER STR. 90 RUNDFUNKDURCHSPRUCH



Frankfurt a. M.

## HOTEL KOLNER HOF

Belitzer: Pg. Herm. Laaß; Frankfurt a. M.

Das schon seit 40 Jahren judensreie Haus

Nold & Sohn

Frankfurl a. M. Goethestrass 27

Konditorei-Cafe Schlor idealster Winteraufenthalt in Oberammerpan

per en E. fe b. ... von | Mir rebalten Die fampf genen Befahung unb Deparatismud" pe r 1 peri tiden Calebulien 4 Uhr Tenzlees und Abendveranstallungen be legiment

J. Wedimann, Beuel-Bonn forft-Weffel-Strope 34



Minutes vom Hauptbahahof Pim.

#### FRANKFURT & M. HOLZGRABEN 58-7 KURHOTEL WITTELSBACH

Vor12 Jahren am Rhein Führendes Haus em Piaize mit allem Komtort Kälfee - Bar - Bierslüberl

Treffpunkl zu den läglichen

Pension von RM, 7,- an Teleton Sti

pom Jodimonn ausgeprobie Jüllerungsanweifung flegt jeber Senbung bei. Dieborrfand Aug. Berthoff, Birinhorft 188 Paberbarn-Land.

ig wit Bolleppohren, herngefund, befte, Treffer,

rie beplgeelgwellten gur Maft liefere ich unter

en Caften den A. Lufren. Fracht in Bervachungs

iten einfahl Alfte tragt ber Weiteller, bi

lerpadiung hang out the distant werten

Dumit ber Raufer nicht bad geringfie Rifile

u befarchten bot, verfende ich auf Munich

fit diabl & tage jer fin ich unverbind

und obne Raulymany Ber lebente und

funde Anhum garantere le bis & Tam ach Empfang Bel Richigefallen begliglig

velität u. Preis nehme ich biefelben inverh

tieler feit gurade u. gable Bin- u. Ruchfroch

pule alle enteren sulfond Rollen Rentable

Max A Schloll Brownshipen is 10 Fabrikation ced Versonal - Vertreter gosiahl

Besilzer Max Streibt Inserieren bringt Gewinn!





das gule Hildebrand Mehl

#### Schon von RM 30.- an



All Aubenläfung als RM 33.- Lefern wir Pahrinder dienkt mit Private, Forders S. s. use Grutis Katalag 35, we anthalt wiele

Madello b. r. felation turnsovelubrange & P. Wellerdiek, Fohrragbay Brackwada Alelafald No.

Dft Hegt bies, wie auch bas Auftreten von Schuppen, an einer fiberreigung ber Talgbrufen burch Bafchen mit ungeelgneten Mitteln, Die' jum Bleinigen toter Gegenstande bestimmt find und ftart allalifch wirten. Regelmäßige Wafche mit bem feifenfreien, nicht altalifcen Schwarzlapf. Extra-Dillo" reigt nicht bie Talgbrufen und lagt meift bie übermäßige Beitabsonberung allmählich abflingen. Die Drufen beruhigen fich nach und nach, während Schuppenbilbung und Ropfjuden fcon eber nachlaffen.

# SCHWARZKOPF EXTRA-MILD

#### Herzleiden

anfalle, Arterlemperhalk., Bafferfucht, Angfraefühl fiellt ber first feit. Schon pielen bat ber bemabrie Talebol-Bergfalt bir gewünschie Besireung u Glate hung bes Bergens gebrocht. Warum qualen bie fich noch bomil? Pohy a the transfer and the second section and the second second section with the second se fofort ble koftenlofe flufklärungsferift pon Dr. Rentidler & Co., Caupbelm

Wassersucht

Pg. Robert Barth / Meister für / STUTTGART uchmern), Entiere, beingt nur Wassurzuchis-Tee, Angelen 2 Schwellig, B. Magande, webcut, Mem u. Reez wird rub.

#### Schenki Stricker-Fahrräderi



Der dinstithelige Weihnschipprolpakt bring! I. jad. Gold. bestel always Heads haule anforders. Kindersäder preise.

E. & P. Stricker, Fahrradiabrik Bradewade-Bielefald

#### Laufer-u. Mobelstoffe Filet-u Daunen-

Wo let The Bauch goblichent's Ganz einfach Moses Wunder but meln Gentlia bewirkt Gentlia Guriel mathen cofort anhlanker, massleren das Fell weg, verlolb is Haltung, Prinche u. Elasticiili, Auch b. Benkungen, Lalb. u. Krouzschmers., Bauch- u. Nabelbrüchen cind Genttla Gariel tabsoudfach hewlhrs. Proise you RM, II - an Katalog II Bt (Herren) u F Nt (Damen) knotent J.J.Gentil, BerlinW9 Pottdamer Sir. 5 (Polid. Pl.)

Bel Stuhibeschwerden und Fellleibigkeil:

#### Nur Artula-Tee! dax lagliche Qeirank for thre Qe-

sundhelt und the Wohlbelinden. Paket Mk. 130 Iranko Nachnahma Krauterhaus "Lau", Königsberg Neumark



"Rräuterglück"

täglich einmal nehmen, beißt täglich

neue Lebenskeaft und Jugenbfrifche

gewinnen. Gle werben baburch für

Ihr Tagewerk lelftungsjählger, frifch

und kraftig. Packung ju Dik. 2.50 u.

Mh 1. - in Apotheken u. Drogerleu.

Dr. Zinssera co. Recipzig 388

#### Des Pfaffenspiegel wen Coepin Ungekarte Orlg-Ausy. D. & Steats polizei prespeseben) — Auft. über 1 % Million, Preid früh. Mk. 3.— leht nur noch Mk. 2.88. Constehn, Ad Seiten-Jed. Belässen, istl die deutsche Bolksbut befilten. Hu ber No. Worth &mil Elformann, Canau Mainlery, Dorring, Mk 284 sur Porto Mb - Oak Nada. Mk - Omehi (Polidesk Ironk) 2448)

Ab 11/2 PL sahlen Sie für die unverbisdiels gegen Angabe der Craus Ihrer Sammlung Altred Kurth, Coblin Nr. 200 i. Sa.

#### Dan6-111 fifuld ...

dalt Sie immer dicker werden I Dalt Sie bet der Arbett viel situa, traut dare but, abor or last rich wohl nicht andern. Trinken Sie doch den wohlschmeckenden, bekömmlichen Dr. Richters Frühstückskräuterten is. Sie gewinnen auch bei der nenden Lebensweise die Schlankheit zurück die Sie jung y beweglich eithält. Auch alt "Drix" Tebletten eithält lich. Verlangen Sie in Apothak, is Drogerien nur den echten

Dr. Ernst Richters Frühstückskräutertes

#### Aus aller Welt

#### Sudafrifa:

"Jewish Chronicle", London, 8, 10, 85 tellt aus endafrika mit, daß die antisudische Grauhemben-Bewegung sowie die urische Zchuptiga bedrohtichen Umsang annehme,

Zionist Leerord", Johannisdurg, 20, 9., stellt an die Spice seiner lehren Ausgabe einen Artistel, der sich gegen Deutschland wendel. Darin wird behauptet, dah dieses Land die Uhr zurücktelle. Die ber versuche die Juden Deutschlands zu versehmen, man musse ihm aber beisbringen, daß durch diesen Bersuch er selbst und sene von seiner Sorte zu Ausgestoßenen in der Weltmeinung gesworden seien.

Bionist Record", das jüdische Blatt Südaseisas vom 13. 9. meldet, daß der Rabbiner Stephen Weiß den solgenden Ausstruck getan habe: "Die Lage der Juden im Dritten Reich ist nicht eine deutsch jüdische Frage, sie ist eine Weltsrage, deshalb weil der Rationaljozialismus nicht den deutschen Juden erklärt hat, daß sie eine minderwertige Rasse sind, sondern allen Juden der gesiamten jüdischen Rasse, Und dieses jüdische Welttribungl muß sich, der Wahrheit und der Ehre wegen, mit dem deutschen Judenproblem besassen."

"Zionist Record" vom 27. 9., Johannisburg, veröffentlicht einen Aussah des Relativitätsjuden Einstein, der u. a. schreibt: Deute sollten wir uns mit besonderer Dantbarkeit Theodor Derzel's, der die drohende Gesahr in ihrem ganzen Ausmaß voranssah, erinnern. Möge sich unsere gegenwärtige Generation seiner würdig erweisen.

"Zionist Record", Johannisburg, vom 27. 9. bringt einen Aussah Mr. Aentridges, Parlamentsmitglied, der behauptet, daß Rassenverfolgung in Südafrika keinen Anklang sinde, das Indentum Südafrika könne dem kommenden Jahr mit einem gewissen Optimismus entgegen sehen. In einem weiteren Aussah kommt die jüdliche Zeitung zu dem Schluß: Die Dossungen, die viele hegten, daß das deutsche Judentum sich dem Leben in Deutschland unter der Naziregierung anpassen könnte, hat sich im vergangenen Jahre als salsch erwiesen. Nur Auswanderung sann das deutsche Judentum retten, dies ist seht von allen anerkannt worden. Im neuen Jahr werden sich deshalb die südischen Organisationen besonders damit beschalb die südischen Organisationen besonders damit beschalb die südischen Drganisationen besonders damit beschalb die südischen Organisationen besonders damit beschalb die südischen Organisationen besonders damit beschalb die südischen Organischten

#### England:

,Weltjudentum", London, bom 23. 8. bringt einen Auffat über die Judenfrage in der Welt. Es wird darin auch auf das Judentum in England Bezug genommen und folgendes ausgeführt: Wir brauchen England nicht bitten, unseren Rampi für uns zu lämpfen. Die forperlidje und militärifche Starte Deutschlands ift eine vollendete Tatfache und nach den jungften Greignissen gu urteilen, stellt fich ein beträchtlicher Teil der öffentlichen Meinung in England raid nunmehr auf die Zeite der Macht anitatt auf jene des Rechts. Wir muffen unferen eigenen Rampf fämpfen, wenn nicht als Ration, jo doch als Einzelmeufden. Wir find die einzigen Leute, von denen man die Gründe verlangt, warum wir nicht ausgerottet werden follen. Wir haben die Grunde angeführt feit Anfang unferer Geschichte, aber fie wurden nicht ringeschaft. Man flagt uns an, daß wir ein halsstarriges Bolf find. Der Kampf ist unser, bis der Reit der Welt die Tatjache erfennt, daß die barbarischen Krafte, die es auf unfere Erifteng abgesehen haben, eine Gefahr für die gefamte Zivilisation find.

Das "Weltjudentum", London, vom 27. 9, erstärt in einem Leitartitet: Die neuen antisüdischen Gesehe in Deutschland richten sich nicht allein gegen die Juden Deutschlands, sondern sie sind eine Veraussorderung und Gesahr für jedes Mitglied der jüdischen Rasse. Es sind Verr Sitter und seine Untergebenen, die das Problem des deutschen Juden zu einem internationalen gemacht haben. Und ob sie es wollen oder nicht, wird man den englischen, den amerikanischen oder den französischen Juden danach beurteiten, wie er auf diese Veraussorderung reagiert.

#### Bulgarien:

American Debrew", Neunork, vom 4. 10. 35, berichtet aus Bulgarien: Eine Delegation von vier prominenten bulgarischen Inden besuchte den Premierminister Tosses und unterbreitete ihm ein Memorandum, in welchem die Lage der Juden in Bulgarien behandelt wird. Die Delegation ersuchte um Schup des guten Namens des Judentums. Der Premierminister erklärte, seine Regierung hege einen positiven guten Willen gegensiber den südischen Untertunen und es sollte seine Schwierigkeit für eine vollkommene Zusammenarbeit geben. — Das bulgarische Boll denlt anders!

# Onkel Carl als Wohltäter!

Die gesamte Judenpresse der Welt besingt Hollywood als das "gan eden hatachton" (Paradies auf
dieser Welt.) Pollywood ist das Paradies aber nur sür
die dort regierenden Juden. Für die dorthin gelodien
"Künstlerinnen" (die "Gosims") bedeutet es das "gehinom" (die Hölle), woselbst die Teusel ihrer harren.
Das Filmwesen ist den Juden in Amerika noch weit



Billemer-Redib

mehr ausgeliesert, wie dies einstens in Deutschland der Fall war.

Wie überall in der Welt, arbeitet der dort regierende Jude nach alten, erprobten Talmudrezepten. Er weiß die Notlage, den Hunger und die in vielen Frauen

schlummernde Sucht nach einem schönen Leben für seine Zwede meisterhaft zu nützen. Wer so einem südischen Filmkönig willsährig ist und den Prüfungegang durch das jüdische Schlafzimmer zur Zufriedenheit des Hebriders bestanden hat, hat Aussicht zu einem glänzenden Aufstleg.

Bu ben mächtigften Filmtonigen gahlt ber aus ber heute noch fehr ftarken judischen "tille" (Judengemeinde) in Laupheim frammende Carl Lammte. Ge ift heute Prafident der "Universal Pictures Corporation." Wie die meisten feiner Rassegenossen, mußte er einstens eine ber amerikanischen Städte als "ore miklod" (Bus fluchtsstadt) mahlen, weil ihm der Boden in Daitschland gu heiß geworden war. Er begann mit ber Stelle eines "errand boh" in einer Renporter Apothete. Dann "arbeitete" er in einem Warenhaus in Chicago, wurde Farmer und hernach Schreiber in einem Chicagoer Schlachthaus. Bon hier aus wurde er Kaffierer und ichließlich Leiter eines Altkleiberladens. Endlich tam er dann jum Film! Er eröffnete ein kleines Rino in Chicago, nach und nach weitere in verschiedenen Stadten Amerikas und Canadas und ist heute einer der mächtigsten Raffenichander ber neuen Welt. Die für feinen Beruf nötigen Renntniffe lieferte ihm fein Talmud. Dieser Talmud machte aus bem kleinen Laupheimer Schmierjuden den (wie ihn das "Philadelphiaer Tageblatt" bezeichnet) heute vielfachen Millionar, auf bessen Wint viele Tausende gehorchen! Armes Amexifa! Unfer Bild zeigt ben Menschenschinder Lämmle bei einem Besuch in feiner "Baterftabt".

Grib Brand.

## Grauenhaftes Verbrechen an einer deutschen Frau

Was eine rumänische Seitung zu berichten weiß

In der in Hermannstadt (Siebenbürgen) erscheis nenden "Deutschen Tageszeitung" vom 29. Oktober 1935 wird Folgendes berichtet:

Die "Pornnea vremil" veröffentlicht nachstes henden Bericht über einen tanm glaublichen Fall aus dem Buchenland:

Gine dentiche Frau namens Elifabeth Subert, die fich in andern Umftanden befand und als "Sitle= riftin" verichrieen war, wurde von mehreren Juden trok ihrer Edwangerschaft in brutaliter Weise mighandelt. Da fie fich hierauf aufferordentlich unwohl fühlte, begab fie fich jum Areisarzt in Ciudei, Dr. Wald, einem Juden, um fich untersuchen zu laffen. Raum hatte die Frau dem Juden über ihren Juffand berichtet, ale fich biefer auf fie fturgte und fie gur Befriedigung feiner tierischen Gelüste migbrauchte. Infolge diefes ichandlichen Migbrauches fam es gu einem Abortus eines drei Monate alten Embrhos. Als fich die Fran, Die fich infolge des Blutverluftes in einem bedentlichen Buftand befand, am nachften Morgen wies der jum Areisarzt begab, da in der Rahe fein anderer Argt wohnhaft ift, migbrauchte ber Bube die fich berzweiselt wehrende Gran nochmals. Als fich die Gran aus den Arallen des judifchen Berbrechers gu befreien versuchte, rief ihr diese Bestie in Menschengestalt gu, fie moge nicht dumm fein, er werde ihr ein gesunderes und ichoneres Rind zeugen als ihr Mann. Und überdies werde er ihr auch Weld geben, falls fie es notig habe. Im Anichluß daran verhöhnte der judifche Berbrecher auch noch die bedauernswerte Gran.

Die "Porunea vremii" stellt sest, daß dies nicht das erste Bergehen des jüdischen Berbrechers sei. Aus dies sem Grunde sei das Gesundheitsministerium verpfliche

tet, eine Untersuchung einzuleiten, da ihm Material auch über andere Bestialitäten dieses jüdischen Arztes geliesert werden lönne. Für die Richtigseit der Antlas gen übernimmt der Berichterstatter der "Porunca vremii" Basile Botezat volle Berantwortung.

Würden wir in Deutschland nicht schon viele ahnliche Fälle jüdischer Bertiertheit sestgestellt bekommen haben, dann könnte man einsach nicht glauben, was jene in Rumänien erscheinende Zeitung der Deffentlichteit berichtet. Ersreulich ist, daß auch in Rumänien Zeitungen am Werke sind, die vorgekommene Rasseschändungen auszeigen und dazu beitragen, daß auch in Rumänien das Wissen vom Teusel in Menschengestalt sich immer mehr ausbreitet.



Obertruppführer Mar Aldler in Pirna (Sa.), ein freuer Mithämpfer des Glürmers

Deutsche Frauen und Mädchen! Die Juden sind Euer Derderben!

# Das Haus der Hüte

#### Sine Judenfirma wird durch ein deutsches Gericht entlarbt

In Leinzig in der Monnenstrafte 7 besindet fich ein profice Duggewant, das net Dans der Dure" neunt. Die Sama gethit bemi Richter & Ga. Gie mocht ben Embrud ence nichtlichtlichen diema und wurde als joldie auch altentbalben anerkannt. Fittulen bes "Saufes ber Dute befinden fich in vielen beutschen Stadten, wie in Dresben, Duffeldorf, Rrefeld, Rurnberg. Chemnin, Stettin, Orfnri, Dalle, Nachen, Bodium, Sannover, Magbeburg, Lubed, Mt. Gladbad, Conabrud, Remideid, Jena, Stargard uim. In biefen Gtabten mandten fich bie betreffenden Guialleiter mit Regifterausjugen und eldesfrattlichen Berficherungen (!) an die 95. - Sago-Stellen ober an die Induftrie- und Sandelstammern und es gelang ihnen tatjachlich, als nichtinducte bezw. deutiche diema anersonnt zu werden. Redoch der Obmann der dentichen Arefelder Sutgeschäfte (er beift Doendes) tannte die Firma beffer. Er trat gegen fie auf und es fam zu einer Gerichtsverhandlung. Gie fand in Rrefeld unter dem Borfit von Dr. Brudner ftatt. In dieser Berbandlung ftellte fich beraus!

1. Daß die Firma "Daus der Süte" Richter & Co. ein getarntes judisches Unternehmen ift.

2. Dan die Bergangenheit dieser Firma ein MusterFelspiel dasur ist, wie der Jude nicht durch ehrliche Arbeit, sondern durch rasfinierte Judereien und Talmudereien em vorkommt und wie er dabei den Kuf des deutschen Rausmannstandes verdirbt.

Die Firma "Saus ber Bute" in Dreeben ift eine inbijde Grandung. Die Grander waren die Juden Bilhelm Baich und Mathus Riffon. Gie betrieben bas Geichaft und feine Filialen mit ungeheurem Aufwand und jogen fur fich ichwere Summen heraus. Die Juden murben reich. Aber die Firma geriet in Jahlungsich wierigtetten. Run geichah etwas eigenartiges. In Die miammenbrechende Firma trat der Schwager des Juden Baich, der Sude Margulies ein. Er trat plöglich als Glaubiger des Bajch auf und tatjächlich hatte ihm diefer feinen gangen Besit verpfandet. Es war eine raffinierte Scheinpfanbung! Die Glaubiger der Firma ftanden vor dem Richts. Die Firma war überichuldet, ber Inhaber Baich aber hatte das aus ber Firma berausgezogene Gelb in Giderheit gebracht. Es wurde gegen Baich und Margulies ein Berjahren wegen Nonfursverbrechens eingeleitet. Man hatte ben Berbacht, daß Baich mit feinem Raffegenoffen Margulies "Ruppe" gemacht habe. Margulies fei in Wirklichteit gar nicht der Glaubiger bes Baich und diejer habe fein Bermogen nur ich ein balber bem Margulies verpfandet, bamit es der Firma entzogen ift. Go lautete bie Antlage. Gin Dritter wurde ebenjalls unter gerichtlicher Berfolgung gestellt, der Richtjude Rurt Michter. Diefer war der Freund und Romplize bes Juden Margulies. Chedem war er Architett, beute spielt er den "arischen" Inhaber der Firma "Daus der Bute, Richter & Co.

Leider gelang es bem bamaligen Gerichte nicht, die Juden Buid und Margulies und den Richtzuden Richter des Ronfursverbrechens zu überführen und jie abzuurteilen. Es fam zu einem ungeheuren Jusammenbruch, bei bem die Glaubiger ber ehemaligen Firma Riffon & Co. (jest , Daus der Dute", Richter & Co.) mehr als eine Million Deart verloren. Die Gewinner aus biefem Ctanbal waren der Jude Margulies und fein Sandlanger, ber Richtsude Richter. Gie führten die Firma der Juden Baich und Riffon unter bem neuen Ramen "Onns der Dute" weiter. Spater beteitigte fid an diefem traurigen "Geschäft" noch ber Reffe bes Juden Margulies, der Jude Eichwald und der Bruder des Aurt Richter, der Richtjude Arno Richter. Das Areselber Gericht tennzeichnete die Danblungsweise ber Juben Margulies und Gichwald fowie bes Michtjuden Michter mit folgenden Worten:

Margulies hat mit Silfe des Kurt Richter und später auch des Eichwald und Arno Richter offenbar das getan, was im kaufmännischen Leben als das Unreellste gilt, nämlich mit Silfe des Migbrauches juristischer Gestaltungssormen, also unter Tarnung eines lichtschen Tuns, durch das Mittel einer gerichtlichen Liquidation Gewinne zu machen."

Der Jude Margulies und sein Genosse der Richtsube Kurt Richter kamen dabei zu Bermögen. Ungelegen aber kam ihnen die nationalsozialistische Revolution. Zedoch auch hier wußten sie sich zu helsen. Der Jude Margulies und sein gleichrassiger Reise Eichwald traten der Dessent-lichkeit gegenüber zurück. Sie treßen sich aus dem Registereintrag streichen und zogen angeblich auch ihr Geld beraus. Offiziell taten sie dies. Heinlich aber sind sie zweiselsohne noch die Herren des aus so unt auter e

und echt judische ABeise ausgebauten Unternehmens. Der Richtinde nurt Richter, der mit seinem Komplizen, dem Juden Margulies auf Gedein und Berderb verbinden ift, ist nach außen der Besitzer, in Wirklichseit aber scheint er nur das Vollzugsorgan und der "Restlame grift des Juden zu sein. Das Areselber Gericht bat auch in diesem Sinne gemteilt. Es erflarte:

So ist also das Unternehmen "Daus der Süte", Richter & Co. als ein Minsterbeispiel jüdischer Täuschungsmanöver auzuschen. Und als eine Fixma, die sich nicht

nach ben Gesehen von Treu und Glauben, sondern nach den kalmubischen Betrug gesehen richtet. Wa taten die Juden Basch und Margustes? Sie tieben ihre Gläubiger sihen und bezahlten ihre Schulden nicht. Im Talomub fieht geschrieben:

"Es ist erlaubt dem Alum (Richtsuden) die Schule den nicht zu bezahlen." (Coschen hamlichhat 348, 2

Haga.)

Und was tolen sie weiter? Die Juben Morgulies, Eidnwald niw, tarnten ihre Firma, ließen es als "deutsschwen" anersennen und betrogen damit die nichtstädige Tessentlichkeit und die Behörden. Im Talsmub steht geschrieben:

"Es ist erlaubt, die nichtjudische Obrigfeit zu bestrügen." (Coschen hamischpat 369, 6.)

"Co ist erlaubt den Nichtjuden zu betrügen." (Coschen hantischpat 227, 1.)

Die judischen Inhaber der Firma "Saus der Suie" handelten also, wie der Talmub ihnen befahl.

Weinn der Nichtzude Aurt Michter und seine Berwandten Walter Michter und Arno Richter diesen Betrug mitmachten und noch mitmachen, so in damit wieder einmal bewiesen, wie weit der Nichtjude herunterkommt, wenn er sich mit Juden einläßt.



Stiltmer-Artila

Auf Anordnung des Gauleiters florian wurden in Düsseldorf an den verkehrsreichsten Platen Stürmerkästen angebracht

#### Der koschere Jude 28as Aud Grünfeld an das König-David-Gotel schreibt

Im Frankenwald, nahe der sudetendentschen Grenze, liegt das schöne Sollental. Es ist eines der schönsten Täler dieses Gebirges. Mächtige Felogruppen schauen auf den Spaziergänger berab. Sie haben biblische Namen, wie "Adam", "König David" niw. Nach der letten Bezeichnung ist auch in Hölle, einer kleinen Ortschaft im Sollental, eine Gasistätte benannt, das "König David-Hotel". Es gehört einem Parteigenossen und wird, ebenso wie das zweite "Adamsbotel", ausgezeichnet gesührt. Das "König David Hotel" erhielt vor lurzem von einem Juden in Saalseld ein bezeichnendes Schreiben. Es lautet:

Balle (Zoale) 14. 9. 35.

Gehr geehrter Berr!

Dor etlichen Bochen fuhr ich durch Bolle und fah Ihre ichone Benfion "Sonig David."

Dem Namen nach find Die ein iernelitisches Giablissement und ich nehme au, daß Sie auch toschere Rüche führen werden

Ich beabsichtige für einige Wochen mit Frau und vier Rindern zu Ihnen zu tommen und bitte um Mitteilung wie hoch
sich die Pension stellt. Bie gesagt mussen Sie aber pur toe
ich er tochen. Ich werbe Sie weinen Glaubenogenossen auch
weiterhin empfehlen, denn in der heutigen Zeit mussen wir Ioraeliten zusammenhalten.

Dechachtungsvoll

In Grünfeld, Große Steinftrage. Ich hoffe, daß teine Chriften bei Ihnen vertehren. tont noch: "Doffentlich verlehren keine Christen dort." Das nationalsozialistische Deutschland kommt biesem indischen Wunsche entgegen. Der Jude soll unter sich bleiben, in jeder Hinjicht. Auch in Bezug auf die Geschlechtsgemeinschaft und die Staatsbürgerichaft. Der Jude hat also keinen Grund zu jammern. Ihm geschieht so wie er sich's wünscht.

Man wirft uns auch vor, daß wir kein eigen er gehieht so wie er sich's wünscht.

so, und zwar ift das nicht nur etwa die Rede-

weise der Großdeutschen, sondern es gibt keinen

Ofterreicher, der anders fprache.

Da fagt ber Jude immer, co ginge ibm in Deutsch-

land schlecht. Hier der Beweis des Gegenteils! Der Jude

Grünfeld will mit Fran und vier Rindern gur Commer-

frische ins Bollental. Da bellagt sich der Jude immer,

daß er in Deutschland aus der Gemeinschaft ausgeschloisen

werde, hier der Beweis, daß er es gar nicht anders

haben will! Der Jude Grunfeld will von den Richtjuden

absolut getrennt werben. Er will weder Speise noch Trank

mit ihnen gemein haben, er will felbst feine eigenen Roch-

gefäße und fein eigenes Geichter ufiv, haben. Und er be-

Bundeskanzler Dr. Ignaz Seipel †, Wien

# Ohne Brechung der Judenhertschaft keine Erlösung der Menschheit!

# Juden ziehen in den Krieg

Bollig neue, noch nie dagewesene Eigenschaften der jüdischen Rasse

Das "Jaraelitische Wochenblatt" für die Schweis melbet in Ber. 38:

#### \_Wilde" Judenstämme als frelwillige

Nach Meldungen aus Abbis Abeba hat ein wilder füdischer Bergstamm aus dem unzugänglichen Gebirge bes Semben im Rorden bes Tanafees an den Regus eine Botimaft gefandt, daß er an ber Gelte ber übrigen Atreffinier gegen die Italiener fampfen werde. Diese abessinischen Berginden, deren Dörfer auf ben höchften Sipieln Abeffiniens liegen, sigen schon seit 1000 Jahren im Lande und gelten als unvergleichliche Arieger, beren Starte, Tapferleit und Unerschrodenheit in Abeffinien gange Legenden hervorgernsen hat.

Wer diese Motis lieft, der muß lachen. Gigenschaften wie Starte, Tapferfeit und Unerichroden. heit hat noch kein Raffesorscher troß größter Bemilhungen beim Juden entdeden konnen. Und auch der fanatischfte Judenknecht wird nicht behaubten wollen, daß dies die Nationaltugenden der jüdischen Rasse

waren. hingegen ift in Bezug auf bie "unvergleichliche Kriegsluft" ber Juden im Talmub eine recht merhofie bige Stelle vorhanden. Gle lautet:

"Wenn In in den Releg ziehft, fo gehe als Lehler hinaus, dann bift Du als Erfter wieder ju Sans," (Befachim & 119a).

Jeder Michtjude, ber im Kriege war, weiß, bag der Jude diefes Gefet achtete und fich freudig banach richtete. Run brachte die Schweizer "Joraelitische Wochengeitung" die aufsehenerregende Meldung am 20. Ceptember 1935. Bis heute ist noch teine Rachricht ba, daß die "unvergleichlichen judischen Krleger" an ber abessinischen Front eingetroffen und infolge ihrer legendenhaften "Stärke, Tapferkeit und Unerschrockenheit" den italienischen Bormarich jum Stehen gebracht haben. Es besteht hingegen ein anderer dringender Berbacht. Es besteht ber Berbacht, daß die "wilden Judenstämme" inzwischen zu ber Heberzeugung gefommen sind, daß es sich hier nicht um ein gewinnbringendes Geschäft handelt. Und nun haben sie es sicher vorgezogen, ihrem Talmud die Treue nicht zu brechen.

## Die Rädelsführer

#### Wer steht an der Spige der kommunistischen Verschwörerbanden?

Die Tagespreffe melbet:

#### Schlag gegen Kommunisten in Jugoslawien Derhaftung des geheimen Jentrolausichuffes

Belgrad, 27. Rov. Der Agramer Polizei gelang es am Dienstag, den geheimen Bentralausichut der in Jugoflawien verbotenen tommuniftifden Bartei gu verhaften und deffen Druderei aufzudeden. Dabei wurden große Mengen kommunistischer Propagandaschriften und anderes aufsehenerregendes Material beschlagnahmt.

Die genaue Bahl der Berhafteten ift noch nicht betannt. Unter befinden fich jedoch fleben Inden, datunter die verben Bettern bes Direktors der Merkur-Bant, Dergog. Bei einem gleichfalls verhafteten Que rier wurden Schriftstude vorgefunden, die auf Bujammenhange mit der tommunistischen Bentrale in Prag. Bregburg, Bien und Belgrad hinweifen.

Dag unter ben Berhafteten fich fieben Juden befinden, nimmt den nicht Wunder, ber ben Kommunismus fennt. Kommunismus ift rabitale Jubenherrschaft. In Mostan regieren feine Ruffen, sondern es schwingen bort jubische Thrannen die Sungerpeitiche über bas gepeinigte ruffifche Bolt. Und ebenso, wie in Rugland, so sind in allen anderen Landern bie eigentlichen Drahtzieher des Bolichewismus bie Juden. Auch in Jugoflawien. Die fieben verhafteten Juben sind die Radelsführer der tommunistischen Berichwörer in Jugoflawien und die "anständigen" und "eingeseisenen" Bant- und Dandelsjuden dort find ihre Forberer und Gelbgeber.

#### Eine gerechte Strafe Ein Rotzuchtsverbrecher verurteilt

Bir berichteten in einer ber legten Stürmernummern über die Berbrechen des judifchen Arates Dr. Paul Richard Brud aus Rarlohafen. Brud hatte fich wiederholt an iculpflichtigen Dadden vergangen. Auch Notzuchtsverbrechen an Frauen, die er in hypnotischen Schlaf verfest hatte, tonnten ihm nachgewiesen werben.

Die große Straffammer in Raffel verurteilte nun den judischen Großverbrecher gu einer Buchthaus. ftrafe bon neun Jahren.

## Der Kampf in Ungarn

#### Ein ehrliches antisemitisches Wolf / Sind die antisemitischen Kämpfer ehrlich?

Die beutsche Preffe melbete in biefen Tagen:

#### Die Judenfrage in Ungarn

Ein Abgeordneter fordert jum fampf auf

Bubabeft, 26. Rov. Der befannte Guhrer ber driftliche fogialen Bartei, ber Reichstagsabgeordnete Rarl Bolff, nahm in einer öffentlichen Berfammlung in einer großen grundfaglich gehaltenen Rebe ju bem Jubenproblem in Ungarn Stellung. 3m Sinblid auf bie großen jubenfeindlichen Hundgebungen ber Studentenichaft in ber worigen Boche haben die Ausführungen bes Führers ber Chriftlich-fogialen Partei frarte Beachtung gefunden. Karl Bolff ging von ber Feststellung aus, daß bie driftlichen Daffen in vollig ungenügendem Dabe im wirtichafte tichen Leben Ungarns berudflichtigt werben. Bon 40 großen Unternehmungen der Induftrie und bes Danbels, bie 4000 Angeftellte befchäftigen, felen 3600 Juben und nur 400 Chriften. Dieje Unternehmungen hatten nach bem Rriege 1526 Angestellte eingeftellt, unter benen fich jeboch nur 127 Chriften befanden. Rwar fei bie Leitung Diefer Unternehmungen nur gu 30 b. D. judifd. Die in ber Leitung vertretenen deiftlichen Ungarn feien jedoch nur Parabedriften.

Diefe menigen Daten gerügten, um ertennen gu laffen, welche augerordentlich wirtschaftliche Machtstellung bas Indens tum in Ungarn fich erworben habe. Es fel unerlählich, auf biefen unhaltbaren Buftand in aller Deffentlichteit energisch hingumeifen und fur Abhilfe gu forgen.

Unter fturmifdem Belfall erflatte Rarl Bolff, es fei fest

ben Lebensansprudjen ber driftlichen Bevollerung Ungarns erneuert werbe. Wenn es nicht anders ginge, werde er in offen nem Ramp biejenigen Stellungen erobern, von benen bente Die Chriften Ungarns ausgeschloffen feien. Dies fei feinese wege eine Aufreigung gu öffentlichen Gewalttaten, fonbern biene nur bem Frieden. Der fogiale Friede tonne nur bann gefichert werden, wenn bie 92 v. O. ber deiftlichen Bevollerung Ungarns im wirticaftlichen Leben ber Ration einen gelicherten Erwerb hatten und Die Sprozentige Dlinderheit ben ihrer Bahl entiprechenben Anteil am Birifchafteleben erhalte, mabrent heute bas umgefehrte Berhaltnis beftehe. Dies fei eine Forderung, Die im Intereife aller ungarifden Staatsbürger liege. Alaglich fei Die Ration, Die nicht bie Rraft habe, ihren eigenen Gohnen ben notwendigen Lebensunterhalt gu fichern. Es fei fest hochfte Beit, bag bie Regierung bas weitere Gindringen bes Galigianertums verhinbere.

Wie jedes gesunde Volt ift auch das Bolt ber Ungarn im Grunde antisemitisch (judengegnerisch) eingestellt. Burde biejes Boll aufrichtige ehrliche und begabte nampfer besitzen, so wurde die Judenfrage dort bald, ebenso wie in Deutschland, einer Lösung entgegengeführt werden. Bisber aber mußte man beobachten, daß die Wellen bes Antisemitismus (Judengegnerschaft) von der driftlichfogialen Partei jeweils nur aus 3 wedmaßigteits. grunden aufgerührt wurden. Db es ber ungarifche Abbringend erforderlich, das bas Birtichafteleben Ungarns gemäß | geordnete Wolff mit feinem Rampf ehrlich meint, ist noch

ungewiß. Wolff fprach in ber Berfommlung von "Chrie ften" im Gegensati zu ben Juben. Damit beweift er, baß er von ber Massenfrage entweber feine Ahnung hat, ober bag er sie aus bestimmten Gründen nicht nennen fann. Denn ber nampf, ber in Ungarn geführt wird, spielt fich, ebenso wie in Deutschland, nicht grolfchen gwei Religionen ab. Er spielt fich ab gwischen bem Boll ber Ungarn und bem Boll ber Juben, er fpielt fich ab zwischen zwei Raffen.

#### Die judenfreie Woche Der Anfang einer großen Cache

Aus Ungarn wird gemelbet:

#### "Judenfreie Woche"

an der Tednifden fochfdule Budapeft

Bubapeft, 27. Rovember. Trag ber allgemeinen Bledere aufnahme ber Borlefungen an ben hiefigen Dochfchulen bat jest ble Studentenschaft ber Technischen Dochschule eine Jubenfreie Dodie" burdinefent.

Am Anfang ber Boche murden ble jubifchen Studenten ber Tednifdjen Dochfchule von ben driftlichen Studenten anfgeforbeet, eine Bodje lang ben Borlefungen ferngubleiben. Gle murben von ben driftlichen Stubenten and ben Borfalen hinausbegleitet. Die Stubentenschaft will mit ihrem Berhalten, wie mitgeteilt wird, jum Ansbrud bringen, bab bie Jubenfrage in Ungarn biober noch in feiner Beife geloft ift. Gie vertritt Die Hufe faffung, bah ber heute bei allen Sochichulen Ungarns gultige numerus claufus auch auf Die verichiebenen Erwerboichichten bes Birtichaftelebens und die Berufszweige bes öffentlichen Lebens ausgebehnt werben muffe.

Die Einfahrung ber "judenfreien Woche" ift ein gang guter Schritt jum Ertennen ber Jubenfrage. Je glud. licher fich die ungarischen Studenten während dieser Boche in ben Sorfalen fühlen werben, besto grauenhafter wirb ihnen die Judenfrage wieber jum Bewußtsein tommen, wenn sie wieder judische Gesichter um sich sehen. Aber wir glauben, daß bies alles erft ber Anfang einer gewaltigen großen Sadje ift. Das Ende ift, fo hoffen und glauben wir, bas "jubenfreie Jahrhunbert" ober bas "jubenfreie Jahrtaufenb".

#### Bettlergeld in Ssterreich Der Aus gedeiht / Das Wolf verarmt

In ber Zeitung "Der Silfsbund" Rr. 12 (Geptem-

ber 1935) lesen wir:

Ein bezeichnendes Streiflicht auf das Bettlermefen in Defterreich wirft die Ginführung des fogenannten Bettler-Geldes in Baden bei Wien. Dort werden Blods gu je 100 Betieln ausgegeben, die bei der Polizei und der Gemeinde um 2 Schilling gelauft werden fonnen. Gleich. zeitig wird die Bevolferung aufgefo:dert, ftatt eines 2-Grofden-Studes an Bettler eine folche Bettlermarfe auszufolgen. Gur dieje Marten befommen die Bettler bei der Polizei Bargeld oder Lebensmittel. Geit Ginführung bes Bettlergeldes (das ift feit ungefahr fieben Monaten) find nicht weniger als 14 500 Bettlermarten abgefest worden.

#### Israel's zufünftige Führer Jeschiwobochrim (Zalmudjunger) aus einer euffischen Talmudioraschule



Stanzar-Asses

Beachtenswert ift auf dem Bilde, wie der eine Judenjunge mit dem anderen maufchelt und der daneben figenden "Goja" den Ruden wendet! Er diftanziert fich von ihr, weil fie als Richtjudin nach dem Talmud "tome" (unrein) ift.

# Geht nut zu deutschen Aerzien und Rechtsanwälten!

# Hildesheimer Tuden unter sich

Was sich die Juden Berg und Schürmann vorwerfen

Der Sidemer tom in den Befit von Briefen, Die fich bie Juden 28. Zoharmann und Dermann Ders in Dilbedbeim im Jabre 1932 gegenseitig fcprieben:

Dermann Dery Dilbesheim

Feine Mahidmeiberei

Dilbeabeim, 21. 7. 82 Plannichmeiger Girafe 18.

Derru 29. Schurmann

Dilbeobelm.

Unfer Brotek ift min gu Ende. Das Armenrecht für die Berufung ift mir abgelehnt worden, weil zu wenig Aussicht auf Erfolg besteht. In Ihrem Intereffe hatte ich gern geseben, wenn ich den Prozeg gewonnen hatte. Das Gericht bat auf das Urteil gegen Pocher & Danter Begug genommen. Mir nehmen Gie jest den Reft von bem, was mir noch geblieben ift, nachdem ich nach allen Regeln ber Runft ausgenommen worden bin. Das einzige, mas mir noch geblieben ift, find meine Schulden. Den Brogen hatte ich gern gewonnen, um Gie ichonen gu tonnen. Da Gie aber mit allen Mitteln versuchen, mich und meine Egifteng gu vernichten, muß ich jest von Diefem Standpuntt abgehen. Den Prozeg gegen den Pocher & Danker und gegen die deutsche Tuche A. G. haben Gie gewonnen auf Grund wiffentlich falfcher Mugaben, die Gie vor Gericht gemacht haben und gu denen Gie mich verleitet haben. (Der Talmud, das geheime Gesehbuch ber Juden, erlaubt bem Juden por Gericht einen Meineid zu leiften. Im Talmud fteht geschrieben: "Wenn ein Bude einen Richtjuden betrogen oder bejtohlen hat, jo darf er falich ichwaren, wenn er gewiß ift, daß ber Meineid nicht auftommt." [Jore bea 259, 1 Saga] D. Schr. b. St.)

Außerdem haben Gie mir die fragliche Aufstellung bom 1. 4. 30 jurudgegeben und mir anigegeben, diejelbe nochmals zu schreiben, aber zurudzudatieren und 10 Chipons fehlen zu lassen. Den Borteil davon haben Sie allein. Ich brauche Sie wohl nicht barauf aufmertjam gu machen, welche Folgen bieje Geschichte unn haben wird. Id) sehe mich burch Ihr Borgeben gezwungen, der Firma B. & D. und meinen anderen Gläubigern Abichrift biefes Schreibens zugehen zu laffen. Wenn ein Prozeff D. & D. gegen Gie guftanbe tommt, tut es mir feid, baß man Gie vielleicht auch noch belangen wird. Gie haben mir gegenüber allerdings teine hemmungen, benn Gie haben mich schon barauf aufmerksam gemacht, daß ich mich der Unterschlagung schuldig gemacht hatte.

Sodjadjtend

gez. D. Derg.

Der Jube Schurmann bat alfo burch einen Meineid einen Prozen gewonnen. Gein Raffegenoffe Ders hat ihm mit einem weiteren Dleineid jum gewinnen bes Prozesses verholfen. Beim Teilen bes Raubes geraten fie fich in bie Saare. In feiner Wut padt ber Jube Ders aus und bezichtigt seinen Raisegenossen bes Meineides und ber Meineibsverleitung. Der Jube Gourmann nimmt bie Drohungen nicht ernft. Er weiß, daß fein Kumpan ben Brief in ber erften Dipe ichrieb. Augerdem weiß er von feinem Rompligen Derz felbft Dinge, die biefen ins Buchthans bringen wurden. Das lagt er in einem Briefe burchbliden, ben er nun an den Juden Berg ichreibt:

Willy Schurmann

Beinfte Derren-Magidineiberel

Dilbesheim, 26. 7. 32

herrn Schneibermeifter herm. Derg Sildesheim.

Muf Ihr Schreiben bom 21. 7. 32 erwidere ich, baß mein Reditsbeistand verreist ift und erst ansangs August wieber tommt. Nach Rudibrache mit bemjelben werde ich ebentuell auf Ihr Schreiben gurudlommen. Ich bemerte schon jett, daß ich den in Ihrem Brief angeländigien Magnahmen mit großer Rube entgegensebe. Ihre niedrigen Berdachtigungen treffen mich nicht. Wenn Gie aber mit ben Wesepen in Ronflitt geraten find, fo ift bas Ihre Cache. Ich warne Sie, unwahre Behauptungen weiterzugeben, ba ich sonst Rlage erheben werde.

gez. 28. Schurmann.

6, 8, 32,

Auf diesen Brief hin fahrt ber Jude Derg mit schwerem Beidup auf. Er ichreibt:

herrn B. Schurmann, Dier

Auf Ihr Schreiben bom 26. 7. 32 habe ich Ihnen nur mitzuteilen, bag ich, wenn mir jemand einen berartigen Brief ichreiben wurde, und nicht auf Wahrheit beruht, ich benjenigen verklagen wurde, auch wenn mein

Rechtsbeiftanb ans Ende ber Well gereift mare. Gie aber werden mich nicht berlingen. Wenn Sie bis jum 15. ds. Mis. die Angelegenheit nicht in irgend einer Form geregelt haben, werbe ich bie Cache bem Claatsanwalt übergeben. Es war moht ein großer Gehler von Ihnen, mir berartiges Malerial in bie Sand gu geben. Sollten Sie etwa nicht glauben, baß ich bie Bapiere habe, so zeige ich biese Ihnen. Ihre große Ruhe, von ber Gie fdreiben, ift nicht gang echt, aber jeber anbere hatte wohl dasselbe geschrieben ... geg. Derg.

Ingwischen ift ber Rechtsbeiftanb bes Juben Schurmann von der Reise gurudgefehrt. Er fchrieb an den Buden Derg folgenden Brief:

Rechtsanwalt und Autar

Dr. Berg

Silbesheim, 8. 8. 32

herrn Schneibermeifter hermann Derg, hier.

Bon meiner Reise gurudgelehrt, hat mir herr Gourmann nummehr die beiden Briefe vom 21. Juli und 6. August d. J. vorgelegt.

warum D. Schr.), irgendelwas zu unternehmen, ba er festen Enbes bie Roften einer Mage gegen Gie bei ber befannten fruchtlofen Boliftredung felbft tragen mußte, obwohl die Briefe schwere Beleidigungen und Erprejfungen enthalten.

Wenn Gie glouben, Ihrerfeits etwas unternehmen ju wolfen, fo werbe ich Gie baran nicht hindern tonnen. Die Folgen haben Sie fich felbst guguichreiben.

Louding tung swell

ges. Er. Berg.

Der Jude Berg malte fich bie Folgen aus. Er fah fich im Geifte bereits im Zuchthaus als Jellennachbar feines Raffegenoffen Echurmann. Er hielt es fitt geratener ben Rudgug angutreten. Er hat me Anzeige erstattet. Und fein Rassegenosse Berg auch nicht. Einer hatte ben anbern in der Sand. Und fo schwiegen benn beibe.

Seitbem find 3 Jahre verftrichen. Die beiben Talmudjuden haben ben Fall ichon langit vergelfen. Gie hatten es fich nie traumen laffen, bag ihre Briefe einmal dem Stürmer in die Sande und fie felbst vor ein Bericht tommen fonnten.

Das Gericht in Sildesheim hat bie Aufgabe, ben in ben Briefen eingenandenen Berbredjen auf ben Grund gu geben und die beiben Talmubjuden borthin gu fchiden, Ich habe meinem Mandanten abgeraten, (er wußte wohin jie ichon lange gehören: ins Buchthaus.

## Hundefutter für Richtsuden

#### Die verdorbenen Hammelköpfe im Schaufenster des Metgerjuden Steinberg

In Buppertal-Etberfelb besitt ber Jube Mar Steinberg eine Meggerei und Burftfabrit. Bor furgem ftellte er in seinem Schausenfter Sammeltonfe gum Raufe aus. Zwei Richtjuben, bie einen der Ropfe erftanben, gingen bamit zur Polizei. Es stellte fich heraus, daß die hammelfopfe vollkommen verborben waren und baß fie furchtbar ftanten. Es tam gur Gerichtsverhandlung. Der Jude Steinberg wußte ben Ropf aus der Schlinge zu gieben, er jagte, er fei berreift gewesen. Die Indin Steinberg und die judische Bertauferin Ruth Bach wurden angellagt. Gie hatten fich jum Berteibiger ben Juden Goldichmidt bestellt. Goldichmidt verteidigte feine Raffegenoffinnen folgendermagen: Eine Berurteilung tonne nur erfolgen, wenn erwiesen fei, bafi bie Sommeltopfe gefundheitsich ablich waren. Run hatten fie aber einen derart üblen Geruch verbreitet, daß tein Mensch fie gegessen hatte. Alfo, jo tonstruierte dieser Bube, feien fie auch nicht gesundheitsichablich gewesen. (Eine folde Berteidigung muffen fich beutsche Richter von Juden bieten laffen! D. Gdyr, b. Ct.). Beiter erffarte ber Jude Golbichmidt: "Früher, unter normalen (!!) Berhältniffen, mare aus ber Angelegenheit nichts gemacht worden." Fur den Juden !

Goldschmidt sind also die jegigen nationalsogialistischen Berhaltniffe anormal. Der Stürmer wundert fich nicht über diese Auffassung, wohl aber darüber, daß ein jubiicher "Rechtsamwalt" die Frechheit besitzt, fie bor Gericht jum Ausbrud gu bringen.

Den Bogel ichog aber ichließlich die Judin Steinberg ab. Gie erflarte: "Gur Menichen waren bieRoufe nicht bestimmt, es handelt fich um Sundefutter." Um bieje unglaubliche Erklarung verfteben zu fonnen, muß man bie talmubischen Lehren tennen. Rach bem Talmud ift nur ber Jube als Menich anzusehen. Nichtjuden sind dem Tiere gleich zu achten. So steht in Exeger Raschi Erod. 22, 30 geschrieben:

"Der Ahum (Richtjude) ift wie en. ........ d."

Die Judin Steinberg hatte bie Ropfe an Richt juben als Nahrung verlauft. Für sie ift also, gemäß dem Talmub, ber Dichtjude bem Sunde gleich.

Das Urteil fiel fehr milbe aus. Die Jubin Steinberg erhielt eine Gelbstrafe von 200 Mart, die Jubin Bach eine foldje von 30 Mark. Das Beschäft wurde nicht (!) geschloffen. Ebenso tam ber judische Rechtsanwalt Goldichmidt ungeschoren bavon.

#### Der verprügelte Audenbube Alusgerechnet in Ferufalem

Das "Schweizer Jeraelitische Wochenblatt" bringt in Dr. 41 bom 11. Oliober 1935 folgende Rotig:

#### Ein Schandurteil

Jerufalem (3.I.M.). 301 Cafra, ein 17 jahriger Bube, wurde vom Polizeigericht in Bernfalem gu gwolf Muten : ftreichen verurtellt, meil er vor einem fübifden Geichaft, bas beutiche Baren verlauft, Boiten ftand, um nunden am Ber treten besfelben gu hindern. Boligeirichter Bodilly begrundete bas Urteil bamit, bah Gnfra ben antijnbifden Bontott in Deutschland nachaffte und fo bas jubifche Bolt ichabigte, inbem er bie Sympathien ber Belt für bie jubifden Leidenben in Deutschland minderte.

Das Polizeigericht in Jerufalem hat den Judenbuben verurteilt, weil er jubijche Intereffen ichadigte. Und bod getert die Jubenpreffe: "Gin Gchandurteil". Man tann ihnen halt nichts mehr recht machen.

#### Die Wirtsvölker gehen am jüdischen Parafiten zu Grunde

Der Jude ift und bleibt ber typische Parafit, ein Schmaroger, Der wie ein ichadlicher Bazillus fich immer mehr ausbreitet, fo wie nur ein gunftiger Rahrboben dazu einladt. Die Wirfung feines Dafeine gleicht ebenfalls ber von Schmarogern: wo er auftritt, ffirbt das Wirtevolf nach fürzerer ober längerer Beit ab.

Moolf Ditler: "Dein Rampf" Geite 334.

#### Jud und Indiance



Stirmit-Archiv

Bürgermeister La Guardia schüttelt Benjamin Porter aus Barone, Ofla bei einem Treisen von 1400 Psadsindern im Central Park von Neuwort die Hand.

Alus Rem Port Berath Tribune, Reunort 22, 8, 35

# Ein Dolk das den Juden jum herrn im Lande macht geht zu Grunde